

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Werner Sombart Sozialismus und soziale Bewegung 5. Huflage





HARVARD COLLEGE LIBRARY

# Sozialismus

und

# Soziale Bewegung

von

## Werner Sombart

Professor an ber Universität Breglau

"Je ne propose rien, je n'impose rien: j'expose"

Fünfte nengearbeitete Anflage vierundzwanzigstes bis breiunbbreißigstes Taufenb



Verlag von Gustav Sischer in Iena
1905

Soc 768.5, 2.5

V

HARVARD COLLEGE LIDDARY
FROM THE LIBEATY OF
PROFESSOR FRANCIS GREENVIGOD PEABODY
JUNE 2, 1937

Alle Rechte vorbehalten.

~

## Borwort zur fünften Anflage.

Nun ist aus bem kleinem, roten "Sozialismus" boch ein ganz neues Buch geworden. Schweren Herzens habe ich mich zu einer Neubearbeitung entschlossen. Aber ich mußte zu diesem Entscheide kommen, wenn ich die Schrift überhaupt wieder auflegen lassen wollte. Als ich im Jahre 1899 das Borwort zur dritten Auflage schrieb, stand ich noch vor der Alternative: unveränderter Abdruck oder Neubearbeitung. Denn daß an der Schrift nicht herumgeslickt werden durste, stand sür mich damals schon sest. Heute konnte die Alternative nur lauten: umarbeiten oder nicht wieder auflegen. Denn an einen unveränderten Abdruck war nicht zu denken. Dazu bedeutet das Jahrzehnt, das seit der ersten Konzeption der kleinen Schrift verslossen, denn doch sür die große soziale Welt und meine kleine persönliche Welt zu viel.

Freilich: meine Grundauffassung vom Wesen des Sozialismus und der sozialen Bewegung ist noch heute dieselbe, wie sie vor zehn Jahren war. Das wird der Leser der neuen Auflage bald erkennen: noch immer erblicke ich in Marx den Begründer der selbstverständlichen und einzig möglichen Theorie der proletarisch-sozialistischen Bewegung; noch immer betrachte ich diese, so wie sie ist, als ein notwendiges Entwicklungsprodukt der kapitalistischen Gesellschaft; noch immer sehe ich in ihr die beiden Tendenzen: zur Entsaltung der nationalen Eigenarten und (mehr und mehr) zur Einheit.

Aber ich habe boch vor allem das Bedürfnis gefühlt, meine Darstellung zu vertiefen und nach verschiedenen Seiten hin auch zu verbreitern: ich habe — den Wünschen vieler Freunde des Buches nachgebend — ein klein wenig mehr die Gedankengänge stofflich gefüllt, was, wie ich hoffe, vor allem die erste Einführung in dieses Wissensgediet erleichtern wird. Dabei habe ich natürlich die Vorgänge der letzten Jahre in erster Linie berücksichtigt. Die "Soziale Chronik" im Anhang ist gleichzeitig auf sämtliche Kulturländer ausgedehnt.

Dann aber mußte ich ben "Strömungen" — besser ben "Problemen" — ber Gegenwart, die ich in den früheren Auslagen nur angedeutet hatte, größere Ausmerksamkeit zuswenden. Ihrer Würdigung ist jett ein wesentlicher Teil des Inhalts gewidmet. Insbesondere mußten die beiden Hälften des Marxismus: die tote, abgestorbene und die sebendige schärfer noch als früher und endgültig voneinander getrennt werden.

Das alles erheischte äußerlich eine vollständige Umgeftaltung. Bon dem Text der früheren Auflage ist kaum ein Zehntel benuht worden, und auch dieser kleine Rest ist vielsach in ganz anderem Zusammenhange untergebracht worden. Das ganze Gedankengefüge ist nach einem einheitlichen Plane neu aufgebaut worden.

Um nicht wieder unhöslich zu erscheinen, werde ich denn biese Vorrede wohl mit den Worten schließen müssen: "möge das Büchlein auch in seiner neuen Form sich die alten Freunde erhalten und neue hinzuerobern!" Möchten vor allem auch meine Freunde im Auslande von der neuen Fassung meines Buches Kenntnis nehmen, das ihnen jett in den Übersetzungen nach den früheren Auflagen bekannt ist. Die Zahl der fremdsprachigen Ausgaben hat sich seit dem Erscheinen der dritten Auflage noch vermehrt: sie beträgt jett 17, von denen ich allerdings nur 13 in meinem Besit habe. Der Kuriosität halber zähle ich die Sprachen auf, in die die Schrift übersetztift. Es sind die: französische, italienische, spanische; slämische, holländische, englische, schwedische, dänische; russische, polnische, tschechische, kroatische, slovatische, bulgarische; magyarische; armenische; japanische.

Breslau, am fünften Rovember 1905.

Werner Sombart.

fore Jan

## Inhaltsverzeichnis.

| Etulettung.                                                   | Geite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Bas verstehen wir unter Sozialismus und sozialer Bewegung? .  | 1     |
| Erfter Abiconitt.                                             |       |
| Der Sozialismus.                                              |       |
| Erftes Rapitel: Die Grundibeen bes modernen Sozialismus .     | 17    |
| Zweites Rapitel: Der rationale Sozialismus                    | 29    |
| Drittes Rapitel: Die Begründung bes historischen Sozialismus  | 47    |
| Biertes Rapitel: Die Rritit bes Marrismus. Borbemertung .     | 63    |
| I. Die Awei Männer-Theorie ober Das Belteneichbörnchen        | -     |
| als Störenfried                                               | 65    |
| II. Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung              | 73    |
| III. Die Lod-von-Mary-Bewegung                                | 90    |
|                                                               |       |
| Zweiter Abschnitt.                                            |       |
| Die soziale Bewegung.                                         |       |
| Erftes Rapitel: Aus der Borgefchichte ber fozialen Bewegung . | 102   |
| 3 meites Rapitel: Die Entfaltung ber nationalen Gigenarten.   |       |
| Borbemertung                                                  | 115   |
| I. Der englische Tybus                                        | 117   |
| II. Der französische Typus                                    | 128   |
| III. Der beutsche Typus                                       | 138   |
| Drittes Rapitel: Die Tendenz zur Einheit. Borbemertung .      | 149   |
| I. "Broletarier aller Länder, vereinigt Euch!"                | 152   |
| II. Die Grundfage ber fozialbemotratischen Politif            | 167   |
| 1. Der Internationalismus                                     | 167   |
| 2. Das innerpolitische Programm                               | 185   |

|             |           |         |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | Seite |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|------|----------------|------|-----|----|----|-------|
| III. Die    | foziale   | Ben     | egu | ıng | in  | be | n   | ein  | zeh  | nen  | $\mathfrak{L}$ | änd  | ern |    |    | 201   |
| 1           | . Deuts   | dlani   | b . |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 201   |
| 2           | . Frank   | reich   |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 208   |
| 8           | . Engla   | nd.     |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 214   |
| 4           | . Auftr   | alien   |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 227   |
| 8           | . Belgie  | en .    |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 229   |
| e           | . Dänei   | mart    |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 233   |
| 7           | . Hollar  | ıb.     |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 234   |
| 8           | 3. Italie | n.      |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 235   |
| ç           | . Norw    | egen    |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 239   |
| 10          | ). Österi | reich=1 | Ang | arı | t   |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 239   |
|             | l. Rußle  |         | _   |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 240   |
| 19          | 2. Schw   | eben    |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 241   |
| 18          | 3. Schw   | eiz .   |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 242   |
| 14          | l. Berei  | nigte   | ලt  | aat | en  | ממ | n ' | Am   | eri  | fa   |                |      |     |    |    | 243   |
| Shluß und S | diliffe   |         |     |     |     |    |     |      |      |      |                |      |     |    |    | 250   |
| Erfter Unbo | na: Ki    | ührer   | bu  | rф  | bie | fo | )Ąį | alif | tiſđ | ie S | ?ite           | erai | ur  |    |    | 265   |
| 3meiter An  |           | •       |     | -   |     | •  | •   | •    |      | •    |                |      |     | 19 | 05 | 279   |

## Inhaltsverzeichnis.

| Emlettung.                                                    | Seite      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bas versiehen wir unter Sozialismus und sozialer Bewegung? .  | 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfter Abicnitt.                                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Sozialismus.                                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel: Die Grundibeen bes modernen Sozialismus .     | 17         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweites Rapitel: Der rationale Cozialismus                    | 29         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Rapitel: Die Begründung bes hiftorischen Sozialismus  | 47         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biertes Rapitel: Die Rritit bes Margismus. Borbemertung .     | 63         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Die Zwei Männer-Theorie ober Das Belteneichhörnchen        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| als Siörenfried                                               | 65         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung              | 73         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Die Los-von-Marx-Bewegung                                | 90         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweiter Abicnitt.                                             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die soziale Bewegung.                                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erftes Rapitel: Mus ber Borgeschichte ber fozialen Bewegung . | 102        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3meites Rapitel: Die Entfaltung ber nationalen Gigenarten.    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borbemertung                                                  | 115        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Der englische Typus                                        | 117        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Der französische Thous                                    | 128        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Der deutsche Thous                                       | 138        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Kapitel: Die Tendenz zur Einheit. Borbemerkung .      | 149        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!"                | 152        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Die Grundsäte der sozialbemotratischen Politik            | 167        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Der Internationalismus                                     | 167<br>185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Das innerpolitische Programm                               | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | Seite |
|-----------------------|------|------|-----|------|------|-------|------|-----|------|-----|-----|---|--------|----|-------|
| III. Die soziale Ben  |      |      |     |      |      |       |      |     |      | änd | ern |   |        |    | 201   |
| 1. Deutschlan         | b .  | •    |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 201   |
| 2. Frankreich         |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 208   |
| 3. England.           |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 214   |
| 4. Australien         |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 227   |
| 5. Belgien .          |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 229   |
| 6. Dänemark           |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 233   |
| 7. Holland .          |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 234   |
| 8. Italien .          |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 235   |
| 9. Norwegen           |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 239   |
| 10. Öfterreich:       |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 239   |
| 11. Rußland.          |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 240   |
| 12. Schweden          |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 241   |
| 13. Schweiz .         |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 242   |
| 14. Bereinigte        | ලt   | aatı | en  | וסמ  | n    | Am    | eri  | fa  |      |     |     |   |        |    | 243   |
| Shlufi und Shlüffe    |      |      |     |      |      |       |      |     |      |     |     |   |        |    | 250   |
| Erfter Unhang: Führer | አ።   | rÆ   | ٦ia | . 50 | 12 1 | a (if | Hisa | ٦ ٥ | lite | rat | 111 |   |        |    | 265   |
|                       |      |      |     |      | -    |       |      |     |      |     |     |   | •<br>• | ٠. |       |
| Zweiter Anhang: Chroi | ut d | er 1 | ozi | ale  | n ?  | vem   | egi  | ıng | oa   | n 1 | 700 | _ | T3(    | IJ | 279   |

## Einleitung.

## Was verstehen wir unter Sozialismus und sozialer Bewegung?

Sozialismus — in bem hier gebrauchten Verstande bes Wortes — ist der geistige Niederschlag der modernen sozialen Bewegung. Diese aber ist der Inbegriff aller Emanzipations bestrebungen des Proletariats; will sagen einer der sozialen Klassen unserer Zeit. Um einzusehen, um was es sich handelt, wird es somit nötig sein, daß wir uns zuvor einige richtige Vorstellungen von der Wesenheit einer sozialen Klasse im allegemeinen und der uns hier interessierenden — des Proletariats — insonderheit zu verschaffen trachten.

Unter einer sozialen Rlasse verstehe ich biejenige Gesellsschaftsgruppe, die ihrer Idee nach ein bestimmtes Wirtschaftsschstem versstehe: eine bestimmte Wirtschaftsordnung mit einem (oder mehreren) hervorstechenden Wirtschaftsprinzipien. Die Wirtschaftsordnung aber ist die Gesamtheit der Rechtss und Sittensormen, die jeweils Produktion und Verteilung der Güter objektiv regeln; Wirtschaftsprinzipien dagegen sind jene Motivzeihen, die das Verhalten der Wirtschaftssprinzipien der Güter bestimmen. Das wird verständlicher werden, wenn wir es auf die konkreten Verhältnisse der Gegenwart anwenden.

Das Geburtsland ber modernen Gesellschaftsklassen ebenso wie der Theorie der sozialen Klassen ist Frankreich. Hier hatten schon die Vorgänge der großen Revolution, noch viel

mehr aber hernach die Ereignisse während der Restauration und dann die Julirevolution wie die Vorsührung von Schulbeispielen gewirkt, um den Geschichtsschreibern die Augen über die Bestandteile der modernen Gesellschaft zu öffnen. In den Werken der Guizot, Mignet, Louis Blanc steht schon alles zu lesen, was wir heute noch vom Werden und Wesen der sozialen Klasse auszusagen vermögen. Ihre Darstellung ist vorbilblich geworden auch für die Theoretiser fremder Junge und die auf die Terminologie herab wandeln auch wir Deutsche noch heute in den Bahnen der großen französischen Historiser und ihrer deutschen Verfünder, unter denen Lorenz von Stein und Karl Mary die einflußreichsten gewesen sind. Danach unterscheiden wir in der modernen Gesellschaft vier soziale Klassen:

- 1. Die Gentilhommerie, ben parti feodal, zu "beutsch" etwa die Feudalariftokratie, kurzer und schlichter: die Junker. Das sind die Vertreter einer feudal=bodenständigen ober patriar=chalischen Gutswirtschaft;
- 2. die petite bourgeoisie, das Kleinbürgertum, von mir als Handwerkertum (im weiteren Sinne) bezeichnet: vertritt eine traditionalistisch handwerksmäßige Wirtschaftsorganisation;
- 3. die Bourgeosie, das ist die Vertreterin des kapitalistisschen Wirtschaftssystems und der Gegenpol, die Antithese der Bourgeoisie;
  - 4. das Proletariat.

Mit diesen beiden Klassen, insonderheit der letten, haben wir es also in diesem Zusammenhange zu tun. Wir werden daher ihre Natur noch etwas genauer kennen zu lernen trachten.

Vorher möchte ich jedoch, um den Begriff der sozialen Rlasse völlig klarzustellen, ihre Verwandtschaft mit, aber auch ihren Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, mit denen sie häusig verwechselt wird, kurz sestlegen. Die soziale Klasse berührt sich mit den Berufsständen und den Besitzklassen, deckt sich aber keineswegs mit ihnen: ein Schuhmacher kann ebensowohl dem Kleinbürgertum (als Handwerker) wie dem Proletariat (als Lohnarbeiter) wie auch der Bourgeoisie (als Schuhwarensabrikant) angehören. Gleich reich können ein ostelbischer Junker und ein Bankier sein, gleich

arm ein Handwerker und ein Proletarier und doch gehören sie verschiedenen sozialen Klassen an. Auch wird die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse noch nicht bestimmt durch Gleichheit des Berufs und des Besitzes: ein kleinbürgerlicher Schlosser kann ebenso vermögend sein wie ein (proletarischer) Monteur in einer Maschinenfabrik.

Was aber dem Verständnis der sozialen Klasse vor allem hindernd im Wege steht, ist ihre Verwechselung mit der politischen Partei. Partei und Klasse sind ganz und gar nicht dasselbe. Die politische Partei verdankt ihre Entstehung einem zufälligen Umstande. Sie wird zusammengesügt durch eine der augenblicklichen geschichtlichen Lage entspringende treibende Idee und besteht dann oft genug aus keinem anderen Grunde weiter, als weil sie einmal da ist. Die ursprünglich Partei bildende Idee kann ebensogut eine nationale, eine religiöse, eine verfassungsrechtliche, eine humanitäre wie eine ökonomische sein. Wenn auch zuzugeben ist, daß eine gewisse innere Beziehung zwischen sozialer Klasse und politischer Partei obwaltet, so ist doch mit aller Entschiedenheit zu betonen, daß ebenso hänsig die Parteibildung ohne allen Zusammenhang mit der sozialen Klassenzugehörigkeit erfolgt.

Es ift möglich und oft genug ber Fall, daß gleiche poli= tische Grundsäte (3. B. die Forderung politischer Freiheitsrechte) von verschiedenen sozialen Klassen (z. B. ber Bourgeoisie und dem Broletariate) vertreten werden; ebenso bestimmte religiöse Auffassungen: etwa die Orthodoxie von Gentilhommerie und Rleinbürgertum, unter Umftanden auch von der Bourgeoifie. Es ift ferner ein burchaus nicht feltener Fall, daß ein und Dieselbe politische Bartei verschiedene soziale Rlassen in sich schließt: man bente an bas Zentrum und an bie Nationalliberalen in ben 1870er Jahren in Deutschland ober an bie beiben großen Barteien in England und ben Bereinigten Staaten von Amerika. Und es ift endlich gang und gabe, daß dieselbe soziale Rlasse von verschiedenen politischen Parteien vertreten wird: in Deutschland das reaktionäre Kleinburgertum von Rentrum und Konservativen, das Broletariat (die Lohnarbeiterschaft) von jenem und der Sozialbemokratie. Der Verlauf biefer Darftellung wird zeigen, eine wie einschneibenbe Bebeutung für ben Sang ber sozialen Bewegung bie in ben verschiebenen Ländern verschiedene Beziehung zwischen ben heterogenen Gebilden: politische Partei und soziale Klasse gewinnen kann.

Alsdann: was auf diesen Blättern geschildert werden soll, ift die "soziale Bewegung", die unsere Zeit erfüllt, sind die Emanzipationsbestrebungen berjenigen sozialen Klasse, die wir als Proletariat bezeichnet und zunächst ganz obenhin als Gegenpol der Bourgeoisie charafterisiert hatten. Diese aber, hatten wir sestgestellt, sei die Bertreterin des kapitalistischen Wirtschaftsshstems. Beider sozialen Klassen Wesenheit wird also nur verstanden werden können, wenn wir Einsicht in die Eigenart dieses unsere Zeit beherrschenden Wirtschaftsshstems gewinnen. Diese Einsicht kann natürlich sich nur auf wenige Grundeigenarten beziehen, die den Kapitalismus (wie wir kurz das kapiztalisssichen Wirtschaftsshstem nennen) kennzeichnen.

Der Kapitalismus baut sich auf dem Brivateigentum an Gütern aller Art auf, also auch an den zur Brobuktion unentbehrlichen: ben Broduktionsmitteln, als Rohftoffen, Werkzeugen, Kabrifen, Grundstücken usw. Der Gang ber hiftorischen Entwicklung hat es mit sich gebracht, daß die Produktion ber Guter heute "im großen" erfolgt, bas heißt in ber Beise, daß viele Arbeitsfräfte unter einheitlicher Leitung sich je zu einem einheitlichen Werte vereinigen: Taufend Menschen zum Betriebe eines Bergwerts ober einer Maschinenfabrit, Sunderte zum Spinnen ober Weben in einem großen Etabliffement. Dieselbe Entwicklung hat aber bewirkt, daß die Bielen, die solcherart zusammenarbeiten, nicht alle gleiche rechtliche Beziehungen zu den Produktionsmitteln haben. Bielmehr find bie einen beren Eigentümer und dieses Eigentum an Produttionsmitteln befähigt fie zu Leitern ber Produktion, benen auch bie fertigen Brodutte zufallen. Während die anderen - ber große Haufe — von jenem Eigentum an den Produktionsmitteln (weil sie vermögenslos sind) ausgeschlossen bleiben, was bes weiteren im Gefolge hat, daß sie genötigt sind, um leben zu können, ben Gignern der Broduktionsmittel ihre Arbeits= kraft (ihr einziges Besitztum) gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Es geschieht das im Wege des Lohnvertrages, kraft bessen sich der besitzlose Murarbeiter dem Inhaber der Brobuktionsmittel und barum Produktionsleiter gegenüber zur Ableistung einer bestimmten Arbeit gegen Zahlung eines bestimmten Lohnes verpflichtet. Bergegenwärtigen wir uns, daß jede Gütererzeugung auf der Bereinigung der lebendigen Arbeit mit den sachlichen Produktionsfaktoren beruht, so unterscheidet sich die kapitalistische Produktionsweise von anderen zunächst dadurch, daß die beiden Produktionsfaktoren durch getrennte Gruppen vertreten werden, die sich zusammensinden müssen, damit ein nützliches Wert entstehe (während z. B. bei der handwerksmäßigen Organisation die Arbeiter zugleich Eigentümer der Produktionsmittel sind) und ferner dadurch z. B. von der auf Sklaverei beruhenden Produktionsweise (bei der jene Trennung in zwei unterschiedliche Gesellschaftsgruppen ebenfalls vorhanden ist), daß die Vereinigung auf dem Wege der freien Vereindarung, des "freien Lohnvertrages" zustande kommt.

Die Wirtschaftsprinzipien aber, die innerhalb dieser Wirtschaftsorganisation zur Geltung kommen und durch ihre Gigenart bem modernen Wirtschaftsleben erft sein Geprage geben, find das Gewinnstreben und der ökonomische Rationalismus: Alle wirtschaftliche Tätigkeit ist am letten Ende - gang unabhängig von dem persönlichen Entschluß des einzelnen Wirtschaftssubjekts, das vielmehr willenlos in das Triebwerk des gesellschaftlichen Mechanismus eingegliedert ift — auf Bermehrung des Geldvermögens, das in die Produktion eingeht, oder wie der Fachausdruck lautet: auf die Verwertung des Rapitals ausgerichtet. Diesem soll ein fieberhaftes, unablässiges Schaffen bei Tag und Nacht den unerläßlichen "Profit" erjagen. Und damit dies geschehe, ist alles Sinnen und Trachten ber Wirtschaftssubjekte - alfo ber Rapitaltrager, eben jener Inhaber ber Produktionsmittel — ober ihrer bezahlten Agenten auf möglichft "zwedmäßige", rationelle Geftaltung bes wirtschaftlichen und technischen Brozesses gerichtet.

Ich sagte nun: diejenige soziale Klasse, die die Interessen bieses kapitalistischen Wirtschaftssussens vertrete, sei die Boursgeoisie. Diese besteht also zunächst und vor allem aus den führenden Wirtschaftssubjekten, den kapitalistischen Unternehmern, denen sich dann aber eine ganze Menge gleich interessierter Bersonen in unseren modernen Gesellschaften auschließen. Ich

benke dabei an folgende Elemente: 1. alle wirtschaftlich selbständigen Existenzen oder diejenigen, die es sein möchten und zwar unter Anerkenntnis des Erwerbsprinzips, des ökonomischen Rationalismus und einer biesem abäquaten freiwirtschaftlichen Rechtsordnung. Also ein kleiner Teil der äußerlich als Handwerker auftretenden Bersonen, viele Krämer, Sausbesitzer, Wirte, Agenten, Börsenjobber usw. und von den Bauern die "mobernen", sagen wir die Karmer, 2. alle wirtschaftlich un= selbständigen Existenzen, die aber gleichsam als Gefährten bes fapitaliftischen Unternehmers, als feine Stellvertreter wirken, in der Regel auch unmittelbar an dem wirtschaftlichen Erfolge der Unternehmung beteiligt sind. Also die Tantieme-Direktoren. die Tantieme-Broturisten, die Tantieme-Bremiers in den großen Geschäften und ähnliche. Ich habe die Anzahl aller dieser in weiterem Sinne gur "Bourgeoifie" gehörigen Elemente für Deutschland auf 21/4 bis 21/2 Millionen Röpfe, etwa 3 bis 5% ber Bevölkerung veranschlagen zu sollen geglaubt (siehe meine "Deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert" (1903) S. 523).

Und dieser Rlasse Gegenpol (weil sie nicht ohne es gedacht werben kann) nannte ich das Proletariat, also diejenige soziale Klasse, mit der wir uns hier vornehmlich befassen wollen. Wollen wir die Wesenheit des Proletariats erkennen, so muffen wir uns zunächst von ber Borftellung losmachen, die diese Bezeichnung in uns erzeugt, ehe wir Mary gelesen haben: ich meine die Vorstellung von zerlumptem Gefindel. Bielmehr wird bas Wort Proletariat jest — ohne eigentlichen Rusammenhang mit ber ursprünglichen Bebeutung — in einem technischen Sinne gebraucht, um die in Dienst und Lohn der kapitalistischen Unternehmer stehenden Bevölkerungsschichten, also gleichsam die Objekte des kapitalistischen Wirtschaftsspftems (und ihnen verwandte Elemente) zu bezeichnen. Das Wort in diesem Berstande ist ebenfalls der französischen Literatur entlehnt und in die deutsche Wiffenschaft von Lorenz von Stein (1842) eingeführt worden. Wer sind nun diese modernen Broletarier? was kennzeichnet ihre Lage? worauf sind ihre Emanzipationsbestrebungen, die wir die soziale Bewegung nennen, gerichtet?

Die freie Lohnarbeiterschaft ist es. die den Kern dieser Plasse bildet, das heißt alle in kapitalistischen Unternehmungen beschäftigten Bersonen (soweit sie mit ihren Interessen nicht zu den oben geschilderten "bourgeoisviden" Eristenzen gehören). Ich habe versucht zu berechnen (a. a. D. S. 530), wieviel bas in Deutschland sind und bin babei auf die Riffer von 7 Millionen Erwerbstätigen, etwa ein Drittel ber Gesamt= bevölkerung, im Bochstfalle gekommen. Wenn also Mary schon im Jahre 1847 meinte: "Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse ber ungeheuren Mehrzahl", so war das wohl zu jener Reit, selbst für die westeuropäischen Länder, eine "ungeheure" Übertreibung, wenigstens wenn man das Proletariat in seinem strengen Verstande faßt, wie es Mary boch tat. Gang anders natürlich geftaltet sich bas Bild, sobald man jenen "echten" Broletariern, bem Bollblut, das zahllose Halbblut zuzählt. Darunter find also zu verstehen alle "Habenichtse", die besitzlose Bevolkerung, il popolino, "bie kleinen Leute", zu benen auch jene ganz winzigen, wir sagen richtig proletarischen Existenzen unter den "selbständigen" Landwirten und Gewerbetreibenden, sowie die unterften Schichten bes Beamtentums (3. B. in der Post= und Gisenbahnverwaltung) zu rechnen sind. Spannt man ben Rahmen so weit, so umfaßt bas gesamte "niebere Bolt", die fog. "arbeitende Bevölkerung" in Deutsch= land mitsamt ben Angehörigen rund 35 Millionen Menschen, also etwas über zwei Drittel der Gesamtbevölkerung. Das ist zwar immer noch nicht die "ungeheure", aber doch die große Mehrzahl ber Bevölkerung, nebenbei bemerkt: beiläufig ber Ruschuß, den das neunzehnte Jahrhundert Deutschland an Einwohnern gebracht hat. Und in den anderen Ländern mit kapitalistischer Broduftionsweise liegen die Verhältnisse nicht wesentlich anders.

Über die innere Wesenheit des Proletariats kann ich hier nur wenige Andeutungen machen, aus denen sich erkennen läßt, welche Zusammenhänge zwischen der eigentümlichen Lage dieser sozialen Klasse und der Bewegung obwaltet, deren Träger sie ist. Eingehend behandle ich das Thema in der Schrift "Das Proletariat", die etwa gleichzeitig mit diesem Buche als erstes Heft ber Sammlung "Die Gesellschaft" erscheinen wirb: fie bilbet eine Art Erganzung zu ber hier gegebenen Darftellung.

Ich sagte vorhin schon: wenn man sich eine richtige Vorftellung von einem modernen Proletarier machen will, darf man nicht an zerlumptes Gesindel denken. In der Tat: die äußere Lebenshaltung ist keineswegs immer eine gedrückte. Das absolute Elend ist keineswegs ein Spezisikum des Proletariats als Rlasse (wenn es auch natürlich in seinen Reihen ungezählte Existenzen von Hungerleidern gibt). Aber so schlecht wie dem russischen Bauern oder dem chinesischen Ruli oder dem irischen Pächter — die doch alle keine Proletarier sind — geht es vielen Angehörigen des Proletariats nicht. Wanche Lohnarbeiter selbst in Europa verdienen mehr als ein Universitätsprosesser flasse nicht tief unter dem Betrage des Maximalgehalts eines preußischen "Extraordinarius".

Wenn wir also das Proletariat in Bewegung kommen sehen, um sich aus seiner Lage zu emanzipieren, wenn wir diese Bewegung getragen sehen von den Empfindungen des Hasses, des Neides, der Empörung, so kann das absolute Clend nicht die Quelle dieser Strömungen sein.

Schon eher ist es der Kontraft, den der Arbeiter beobachtet zwischen seiner häufig gedrückten Lage und bem Reichtum, in bem viele Angehörige der Unternehmerklasse schwelgen, deren Überfluß er seiner Meinung nach erzeugt. Denn in ihrem Dienst rackert er sich ab. Und dieser Kontrast wird ihm taglich zum Bewußtsein gebracht nicht nur, weil er jenen üppigen Reichtum in oft genug unfinniger Beise gur Schau getragen sieht (das tat der arme Hörige des Mittelalters auch), sondern vor allem, weil er ihn täglich neu entstehen sieht, weil seine Träger sich vor seinen Augen emporheben. Dieses Moment hat Friedrich Albert Lange mit Recht nachdrücklich betont, wenn er einmal sagt: Das Gefühl des Neides schwindet niemals völlig, wenn ein Armer in der Rähe des Reichen lebt; es kann jedoch bei einem dauernden, gleichmäßigen Berhältnis außerordentlich abgestumpft werden. Bei wechselndem Verhältnis und bei jeder Gelegenheit, welche die bestehenden Unterschiede auffallender macht, tritt jenes Gefühl lebhafter bervor. Ru

bieser — man könnte sagen objektiven — Unsicherheit aller Besitzverhältnisse in unserer Zeit, die der Proletarier beobachtet, kommt die — von seinem Standpunkt aus — subjektive Unssicherheit, das heißt die Ungewißheit seiner Existenzmöglichkeit: die Tatsache, daß er von heute auf morgen nicht weiß, ob er seinen Lebensunterhalt sich noch verdienen wird. Denn eine Depression, die über das Wirtschaftsleben hereinbricht, kann zu umfassenden Arbeiterentsassungen und damit zur Brotsosigkeit breiter Schichten führen.

Dieser stete Bechsel bringt bem Broletarier seine Lage jum Bewußtsein, die wachsende intellektuelle Bilbung, ju ber fein Leben in großen Städten nicht das wenigste beiträgt, befähigt und veranlaßt ihn, über die Ursachen dieses Wechsels, über die Ursachen bes Gegensates zwischen feiner und ber Reichen Lage nachzudenken. Und da enthüllt sich ihm denn nun ein Geheimnis, beffen Entschleierung recht eigentlich ber Anlaß zu den modernen Oppositionsbewegungen der Lohnarbeiter= flaffe wird. Das Geheimnis nämlich, baß alle jene Gigenarten seiner Existenz ihren Grund haben nicht in natürlichen, unabänderlichen Verhältniffen, sondern in Besonderheiten der sozialen Organisation, in der Wesenheit des herrschenden Wirtschaftsfpftems. "Gegen die Natur tann fein Mensch ein Recht behaupten, aber im Ruftande ber Gesellschaft gewinnt ber Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan wird" (Begel). Damit ift ber Boben erft bereitet, auf bem sich eine soziale Bewegung entfalten kann, benn nun ift erft ein Angriffepunkt geschaffen worden: Die bestehende gefellschaftliche Ordnung.

Und in dem Maße, wie solcherart sich die soziale Kritik verseinert und verschärft, die Unzusriedenheit und der Wunsch der Besserung rege werden, macht sich naturgemäß ein anderer Umstand für den Proletarier immer lästiger sühlbar, der ebensfalls seine Lage wesentlich bestimmt: die Abhängigkeit von seinem Brotherrn. Diese ist zwar nicht mehr eine rechtliche, wie zur Zeit der Sklaverei, aber darum eine nicht minder vollständige. Sie äußert sich darin, daß der Arbeiter angewiesen ist auf Anstellung durch den Unternehmer — bei Strase des Verhungerns —, sie äußert sich in der bedingungslosen

Unterwerfung unter das Kommando des Unternehmers innerhalb des Betriebes. Und nimmt oft mittelalterliche Formen an, wenn der Fabrikherr sich als "Patriarch" "seinen" Leuten gegenüber fühlt und sie auch in ihrem Privatleben zu leiten und zu bestimmen versucht. Sie greift hinüber in die Sphäre der politischen Rechte, wenn die Kapitalistenklasse ihre Macht dazu nutzt, um den Anteil des Proletariats am Staatsleben auf dem Wege des Gesetzes oder der Verwaltung zu beschränken.

Liegen hier die Wurzeln bloß, aus denen die proletarische Kritik der bestehenden Gesellschaftsordnung entspringt, so müssen wir noch nach anderen eigenartigen Lebensdedingungen der modernen Lohnarbeiterklasse Ausschau halten, um die eigentümsliche Ideenrichtung zu erklären, die wir in allen Emanzipationsbestrebungen des Proletariats wiederfinden und die man als Tendenz zu kommunistischer Lebensgestaltung einerseits und als Liebe zur Masse andererseits bezeichnen könnte.

Die Liebe zur Masse und der Respekt vor der Masse folgt unmittelbar aus bem Rusammenleben jedes einzelnen Lohn= arbeiters mit den Tausenden Gleichgestellter, die alle nichts mehr verbindet als die gemeinsame Arbeit im Dienst des Unternehmers, die unterschiedslos wie ein haufen Sandkörner nebeneinander liegen und außerhalb der Fabrik höchstens in Bolkersammlungen eine Art von Bereinigung vornehmen. Was der Kavitalismus in den Grokstädten und Industrie= mittelpunkten auf einen Saufen zusammenwirft, ift eine ungealieberte Masse von Einzelwesen, die völlig mit der Bergangenheit gebrochen haben, die aus allen alten Gemeinschaftsbanden herausgelöst sind: aus Heimat, Dorf und Sippe und mit einem Bankerott ihrer alten Ibeale ihr neues Leben beginnen. Ihr einziger Anhalt ist der Gefährte gleichen Schicksals, der ebensowenig als Einzelner etwas bedeutet, der aber auch ebenso= wenig noch einer historischen Gemeinschaft angehört. schließt er sich an, wird er ein Genosse und so entsteht eine Schar von Genossen, die eines vor allem auszeichnet: nicht die Eigenart der Einzelnen, nicht die gemeinsame Tradition, sondern die Menge, die Massenhaftigkeit. Niemals in der Geschichte find so Biele innerlich zu einer einheitlichen Bewegung ausammengestanden, niemals in der Geschichte ift das Moment ber geschlossenen Massenwirtung so deutlich das Rennzeichen einer Bewegung gewesen, wie bei der Bewegung bes Broleta-Überall hören wir "den bumpfen Massenschritt der Arbeiterbataillone", mit bem Laffalle feine Begner zu schrecken suchte. Und wenn wir uns die soziale Bewegung unserer Tage im Bilbe vorstellen wollen, so sehen wir sie immer nur als eine ungeheuere Menschenwelle, aus der kaum ein Einzelner beutlich herausragt, die aber alles Land überflutet, so weit bas Auge reicht, bis zum fernen Horizont, wo die letten Saufen ganz im Dunkeln verschwimmen. Ins Psychologische überset bebeutet bas eine gewaltige Stärfung bes Maffenmachtbewußtfeins im einzelnen und eine Forderung aller maffenethischen Empfindungen, die im Rampfe zu klaffenethischen Boftulaten fich auswachsen. Die Zugehörigkeit zu seiner Rlasse bedeutet dann schließlich für den Proletarier dasselbe, mas ehedem für andere die Rugehöriakeit zum abligen Geschlecht, zur Sippe, zur Stadt, zum Staate bedeutet hat: mit Stolz bekennt er fich au ihr: proletarius sum!

Dieser Auslösung aller qualitativ ober individuell gefärbten Unterschiede in der nur noch quantitativ geschauten und gewerteten Masse geht dann parallel und wirkt in gleichem Sinne auf anderem Gediete die Entwicklung der modernen Technik. Nur wer ihre Sigenarten erkannt hat, wird imstande sein, wichtige Züge der proletarischen Bewegung zu verstehen, vor allem aber jene oben erwähnte Tendenz zu kommunistischer Lebensgestaltung zu erklären.

Dasjenige, was man die "Vergesellschaftung" des Produktionsprozesses genannt hat, das heißt also die zunehmende Differenzierung und Integrierung der einzelnen Wirtschaften, ihre Verschlingung zu einem unlösdaren Ganzen einerseits, die fortschreitende Spezialisation und Kooperation der Arbeit in den modernen Großbetrieben andrerseits, hat bewirkt, daß das einzelne Produkt nicht mehr als das individuelle Erzeugnis des Arbeiters sondern als das Gesamterzeugnis eines Gesamtarbeiters erscheint. Früher der Schuster, der ein Paar Stiefeln sertigte, wußte sich als der Schöpfer dieses einzelnen Werkes: der Arbeiter in einer modernen Schuhsabrik, der nur noch eine einzige Teilverrichtung in dem Gesamtprozeß auß-

zuführen hat, hat diese persönliche Beziehung zu dem einzelnen Produkt verloren. Der Produktionsprozeß ist also schon heute tatsächlich im einzelnen ein kollektivistischer und für die in ihn eingegliederten Teilarbeiter ist deshalb die Borstellung einer kollektivistischen Organisation der Gesamtproduktion nichts Fremdes mehr. Sbenso aber wird zumal dem großstädtischen Arbeiter die Idee einer gemeinsamen, also kommunistischen Konsumtion immer vertrauter gemacht durch die Gestaltung, die seine Umgebung erfährt.

Die Einzelwohnung, um die sich am ehesten extlusiv individualistische Reigungen gruppieren, verliert in den Massenquartieren für den Armen immer mehr an Reig. Dafür aber fühlt er sich immer wohler in den öffentlichen Lokalen, in benen er seine geiftigen Bedürfnisse ebenso wie seine materiellen in weit volltommenerer Beise befriedigen fann. Gewertschaftshäuser, Bolkslesehallen, Ronzertfale, Biergarten werden für die großstädtischen Massen ein neues Beim. Die tollettiven Darbietungen der öffentlichen Anstalten, die öffentlichen Garten und Bläte, die Museen gewinnen durch ihre unausgesetzte Bervollkommnung um fo mehr Bebeutung für ihn als bie Reize seines individuellen ober familienhaften Daseins sich verringern. Die Familie felbst löft sich auf unter bem Ginfluß ber übermäßig langen Tages= ober gar Nachtarbeit außerhalb bes Saufes, durch die Frauenarbeit, durch das frühe Mitverdienen ber Kinder. So kommt es, bag bas Proletariat ohne sein eigenes Rutun babin gebrangt wird, ben Schwerpunkt seiner Intereffen aus ber Sphare bes Ginzelbafeins in Die bes Bemeinschaftsbaseins zu verlegen.

Um nun aber volles Verständnis für die moderne soziale Bewegung zu gewinnen, wollen wir uns noch der allgemeinen Zeitumstände bewußt werden, unter denen sie sich abspielt. Auch hier müssen ein paar Bemerkungen genügen. Was die moderne Zeit kennzeichnet, ist vor allem eine Lebendigkeit, wie ich sie mir in keiner früheren Zeit denken kann. Ein Lebensstrom flutet durch die heutige Gesellschaft, den keine frühere Zeit gekannt hat, und dadurch ist eine Raschheit des Kontaktes der einzelnen innerhalb einer Gesellschaft ermöglicht, wie sie früher nicht denkbar war. Das haben die neuen

Berkehrsmittel bewirkt, die uns der Kapitalismus geschaffen hat. Die Möglickeit heutzutage, über ein großes Land hin in wenigen Stunden sich verständigen zu können, mittels Telegraph, Telephon, Zeitungen, die Möglickeit, große Massen mit den modernen Transportmitteln von einem Orte zum andern zu wersen, hat einen Zustand des Zusammenschlusses größerer Massen, ein Gefühl der Allgegenwart erzeugt, das allen früheren Zeiten undekannt war. Zumal in den Großstädten der Neuzeit. Die Leichtigkeit großer Massenbewegungen ist dadurch ganz außerordentlich gewachsen. Und gleicherweise ist daszenige, in den Massen der Entwicklung gelangt, was wir die Bildung zu nennen gewohnt sind: Kenntnisse und mit den Kenntnissen die Ansprüche.

Mit dieser Lebendigkeit aber aufs engste verbunden ist dasjenige, was man die Nervosität unserer Zeit nennen kann, die Unstätigkeit, das Hastende, Unsichere aller Lebenssformen. Durch die Sigentümlichkeit der Wirtschaftsverhältnisse ist in allen Zweigen nicht nur des ökonomischen, sondern jeden sozialen Daseins überhaupt dieser Zug der Unruhe, der Unrast eingedrungen. Das Zeitalter des freien Wettbewerds äußert sich auf allen Gebieten: jeder strebt dem andern voraus, keiner wird seines Daseins froh. Die schöne beschauliche Ruhe ist dahin.

Und endlich noch eins! Man könnte es den Revolutionarismus nennen, womit ich die Tatsache meine, daß niemals eine Zeit wie die unsrige eine solche vollständige Umschichtung jeglicher Daseinsform erlebt hat. Alles ist in Fluß
gekommen: Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Sitte, Religion;
alle Vorstellungen besinden sich in solcher Gärung, daß wir
schließlich gar zu dem Wahne gedrängt werden, es gäbe Festes überhaupt nicht mehr. Und das ist eines der allerwichtigsten Momente sür die Erklärung der modernen sozialen Bestredungen. Denn es erklärt zweierlei: Zum ersten jene
zersehende Kritik des Bestehenden, die nun an nichts mehr einen
guten Schimmer läßt, die allen früheren Glauben zum alten Eisen wirst, um mit neuem auf den Markt zu treten. Diese
kritische Geistesversassung war in der Bourgeoisie schon ausgebildet worden, zunächst in bezug auf politische, sittliche, religiöse, kunstlerische Verhältnisse: das Proletariat wächst in diesen Geist hinein, der nun auch hinüber auf das heikle Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Institutionen greift.

Sodann aber erzeugt jener revolutionäre Sinn auch den fanatischen Glauben an die Erreichbarkeit irgend eines beliebigen zukünftigen Zustandes. Wenn so viel sich geändert hat, wenn solche Wunder, an die niemand je zu glauben gewagt hatte, sich spielend vor unseren Augen verwirklichen: warum nicht noch mehr? Warum nicht alles Wünschbare? So wird die revolutionäre Gegenwart zum Nährboden für die soziale Utopie der Zukunst. Edison und Siemens sind die geistigen Väter der Bellamy und Bebel.

Damit haben wir wohl die Elemente in der Sand, aus benen sich "Sozialismus und soziale Bewegung" in unserer Reit aufbauen. Wir lernten ben Ausgangspunkt kennen: bas fapitalistische Wirtschaftssustem mit seinem Schichtungsverhältnis zwischen Bourgeofie und Proletariat, zwischen Subjett und Objekt der wirtschaftlichen Vorgänge, in dem die Reime schlummern zur Unzufriedenheit und Neuerungssucht, zur Erwedung eines Massenwillens, zur Emanzipation. Wir lernten ben Träger biefes Maffenwillens - bas Proletariat, eben bie Objette ber herrschenden Wirtschaft - in seinen Lebensbedingungen kennen und versuchten, aus diesen nicht nur die Auflehnung gegen bas Bestehende, sondern ebenso auch die Richtung zu beuten, die die proletarische Bewegung nimmt: bas Ibeal einer kommunistisch geregelten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der die gleichförmigen Interessen ber großen Masse nach Möglichkeit gewahrt sind. Indem das Broletariat seiner Idee nach diese historisch noch nicht gewordene, also nur ideale Bufunftswirtschaft, die wir ber Ginfachheit halber einstweilen die sozialistische nennen wollen, vertritt, gewinnt es erst seinen Charafter als selbständige soziale Rlasse in bem Sinne, ben ich diesem Worte gebe.

"Sozialismus und soziale Bewegung" ist nun gar nichts anderes als die Verwirklichung jener zukünftigen, den Interessen des Proletariats angepaßten neuen Gesellschaftsordnung — ober ber Versuch ihrer Verwirklichung.

Der Sozialismus unternimmt die Verwirklichung in ber

٠: 👡

Welt ber Gebanken, die soziale Bewegung in der Welt der Wirklichkeiten.

Alle "theoretischen" Bemühungen, bem strebenden Proletariat das Ziel seines Strebens zu zeigen, es zum Kampse auszurusen, den Kamps zu organissieren, den Weg zu weisen, auf dem jenes Ziel erreicht werden kann, machen zusammen aus, was wir modernen Sozialismus nennen. Und alle "praktischen" Versuche, jene Gedanken in die Tat umzusetzen das, was wir die "moderne soziale Bewegung" nennen. Sozialismus und soziale Bewegung sind also nur verschiedene Seiten einer und derselben Erscheinung, sie verhalten sich zueinander wie Gedanke und Tat, wie Geist und Körper.

Aufgabe der folgenden Darstellung wird es sein, das Wachstum dieses Doppelwesens von seinen Anfängen an zu verfolgen und die Regelmäßigkeiten, die sogenannen Gesetze dieses Wachstumsprozesses aufzudecken. Leidenschaftslos, im Innern unbeteiligt an dem, was wir vor unseren Augen sich abspielen sehen. Wie der Botaniker eine Pflanze, der medizinische Theoretiker den Verlauf einer Krankheit beobachtet: "als interessanten Fall".

Die feste Umschreibung unserer Aufgabe wird uns davor bewahren, allerhand unnützes Beiwerk in die Darstellung zu verslechten. In dieser Beschränkung auf das Hauptsächliche wird die neue Auflage dieser Schrift den früheren gleichen. Also nicht alles ist in den Kreis unserer Betrachtung zu ziehen, was nur je an "sozialistischen Theorien" aufgetaucht ist, ja keineswegs auch nur alle sozialistischen Theorien unserer Beit. Bielmehr nur jene, die praktische Bedeutung erlangt haben, will sagen: die bei jenem sozialen Umbildungsprozeß, den wir verfolgen, irgend eine Bedeutung erlangt haben. Eine Würsbigung von Rodbertus haben wir ebenso wenig vorzunehmen wie die von Karl Marlo oder Dühring und tausend anderen.

Und gleichermaßen haben wir uns nicht um alle Beftrebungen praktischer Natur zu kümmern, die heutzutage unter bem Namen "sozialer" Bestrebungen sich zu verwirklichen trachten. Daß ich so vielen dieser Bestrebungen und Bewegungen gegenüber mich so exklusiv verhalten habe, ist mir zum Vorwurf gemacht worden. Ich hätte z. B. auch die Be-

wegung ber Bobenreformer mitbehandeln follen. Nein. Das hätte ich nicht sollen, wenn anders ich dieser Schrift ben Charafter einer auf ein einheitliches Brogramm eingestellten Studie bewahren wollte. Ebensowenia wie ich die Bestrebungen der Impfgegner ober der Vertreter einer rationellen Ernährungsmeise oder der zwei=, drei= oder vierfachen Abolitionisten oder ber Wohnungereformer ober sonst einer Gruppe von Reformern in diesen Ausammenhang bringen durfte. Bielmehr gehören babin zunächst nur alle jene Bestrebungen, beren erklärter und einziger Träger die Klasse des Proletariats ift. Aber auch diese nicht alle. Sondern nur insoweit sie darauf gerichtet find, jene Überführung ber kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaft zu befördern. Andere proletarische Bewegungen, die den Zweck haben, die Lage der arbeitenden Rlasse im Rahmen bes bestehenden Wirtschaftssustems zu verbeffern, sind nur soweit zu berücksichtigen, als fie in Rusammenhang mit jener großen sozialen Bewegung stehen: sei es, daß sie sie freuzen, sei es, daß fie fie unterftüten.

Das alles wird verständlich werden im Berlauf der Dar- ftellung felbst.

### Erfter Abichnitt.

## Der Sozialismus.

### Erftes Rapitel.

## Die Grundideen des modernen Sozialismus.

In dem Maße wie etwa seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts das kapitalistische Wirtschaftssystem rasch zur Entfaltung seiner Eigenarten drängt, wächst eine neue soziale Literatur empor, in der sich die mächtigen Umwälzungen in den mannigsachsten Strahlenbrechungen widerspiegeln. Die damals sast allein herrschende Literatur ist jene, die wir als klassische Nationalökonomie zu bezeichnen uns gewöhnt haben und die in den Schriften der Quesnay, Adam Smith, Malthus, David Ricardo ihren höchsten wissenschaftlichen Aussbruck sand. Sie stand dem Kapitalismus naiv gegenüber. Ihr Streben war es, ihn in seiner Wesenheit zu erklären, aber zugleich und vor allem auch für ihn als das höhere Wirtsschaftssystem Propaganda zu machen.

Die neue Literatur, die im Gegensatz zu der herrschenden Lehre sich entfaltet, hat als gemeinsamen Grundzug ihr antikapitalistisches Gepräge: wie sie in Gegensatz zur herrschenden Theorie tritt, so auch in Gegensatz zu dem herrschenden Wirtschaftssysteme, dem jene als Apologetik zur Seite stand. Diese Schlachtordnung entsprang dem unsertigen Zustande, in dem das ökonomische Denken sich befand.

Es ist ein buntes Durcheinander von Erklärungen und Forderungen, von Erörterung dessen, was ist, und dessen, was sein soll, worin die neue Literatur ihre Gegnerschaft ausdrückt. Alle unentwickelte Literatur fängt in dieser ungeordneten Weise an, ähnlich wie alle ungeschulten Köpse erst langsam unterscheiden lernen zwischen Erklärung des Seienden und des Seinschlenden. Und zwar überwiegt in der jugendlichen neuen Literatur — ebenfalls begreissich! — bei weitem der praktische Zug: das Streben, neue Forderungen, andere Ideale wissenschaftlich begründen zu wollen.

Deshalb, wenn wir diese Literatur im Rusammenhang uns klar machen, und sichten wollen nach ihren verschiedenen Schattierungen, so werden wir als Unterscheidungsmerkmale füglich die verschiedenen Richtungen wählen, in denen das neue "Sollen" ausgesprochen ift. Alsbann gewahren wir im großen und ganzen zwei Gruppen, die reformatorische und die revolutionäre Literatur; das Wort revolutionär nicht in dem gewöhnlichen Verstande gebraucht, sondern in dem Sinne, ben ich ihm sogleich geben werde. Eine reformatorische und eine revolutionäre Literatur, die sich bann so unterscheiden, daß bie reformatorische Literatur grundsätlich das bestehende Wirtichaftsinftem bes Rapitalismus anerkennt und auf ber Bafis biefes Wirtschaftsspftems versucht, Underungen, Verbefferungen einzuführen. Dies wiederum fo, daß entweder kleinere Reformen nebensächlicher, nicht grundsätlicher Art, an ber bestehenden Wirtschaftsordnung vorgeschlagen werden, vor allem aber fo, daß die Grundzüge ber fozialen Ordnung anerkannt werben, daß man aber die Menschen in ihrem Denken und Fühlen geändert sehen möchte. Es wird ein neuer Beist, es wird Buge gepredigt, es follen bie guten Eigenschaften bes Menschen die Oberhand gewinnen: Bruderliebe, Milbtätigkeit, Verföhnlichkeit.

Dieses reformatorische Streben, das die Schäben und Ubel bes sozialen Lebens anerkennt, das aber grundsätlich am herrschenden Wirtschaftssysteme festhalten und innerhalb des Rahmens dieses Wirtschaftssystems die Schäben lindern, die Übelstände beseitigen und verkleinern will, hat nun verschiedene Auszangspunkte. Es ist entweder der christliche Gedanke, der die

neue Literatur hervorruft, ober aber es ist ein ethischer ober endlich ein philanthropischer Gesichtspunkt, der die soziale Reformliteratur beherrscht.

Der christliche Gebanke ist es, ber in Anwendung auf die soziale Welt diejenige Richtung der Literatur erzeugt, die wir nicht völlig angemessen unter ber Bezeichnung bes "chriftlichen Sozialismus" zusammenzufassen pflegen. Es sind die Schriften ber Lamennais in Frankreich, der Kingsley in England, Die, von biblischem Geiste erfüllt, an Unternehmer und Arbeiter gleichmäßig die Forberung richten: Beraus mit dem mammonistischen Geiste aus Guren Seelen; erfüllet Gure Bergen mit dem Beifte bes Evangeliums, bem "neuen Beifte", wie fie ihn felbst immer wieder bezeichnen. Und ganz ähnlich klingen die Stimmen jener erften "ethischen" Nationalökonomen, ber Sismondi, ber Thomas Carlyle, die nicht mübe werden, wenn nicht driftlichen, so boch ben "fozialen" Beift zu predigen. Gefinnungswechsel ift die Losung. Mehr an das Gefühl endlich als an die Bflicht und die Religion wendet sich jene britte Richtung, die ich die philanthropische nenne: bie Richtung gahlreicher Männer und Frauen jener Zeit, die, von einer großen, allmächtigen Menschenliebe erfüllt, mit dieser die Schaben heilen wollen, die fie blutenden Herzens beobachten, die das Elend, das sie gewahren, in dieser allgemeinen Menschenliebe gleichsam ertränken möchten: "Liebet euch untereinander als Menschen, als Brüder!" ift ber Grundgebanke ihrer Bredigten. Allen diesen Strömungen ich nenne hier nur ihre Quellen; sie alle fließen heutzutage noch weiter — allen biefen Strömungen ift, wie ich fagte, gemeinsam, bag fie prinzipiell festhalten an ben Grundlagen ber bestehenden sozialen Ordnung; weshalb ich sie reformatorische nannte. Ihnen gegenüber tritt nun eine andere, revo-Intionare Literatur. Revolutionar also beshalb, weil sie bie Grundlagen des kapitalistischen Wirtschaftssystems prinzipiell beseitigen, umandern, umgestalten will. Und zwar will sie das nach zwei verschiedenen Richtungen bin, wenn ich es in zwei Worten ausbrücken barf: rudwarts einerseits und vorwarts anbererseits.

In jener Beit, wo die wirtschaftlichen Gegensätze sich entwickeln und mit ihnen die neuen Erscheinungen der antikapitalistischen Literatur an die Obersläche kommen, sinden wir nicht am schwächsten vertreten eine revolutionär-antikapitalistische Literatur, die eine Rückbildung des bestehenden Wirtschaftsspstems fordert. Es sind die Schriften der Adam Müller und Leopold von Haller im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, an die ich denke, Schriften von Männern, die die Grundlagen, auf denen sich das moderne kapitalistische Wirtschaftsspstem ausbaut, in dem Sinne geändert haben wollen, daß die zerbröckelnde, zünftlerisch-seudale Ordnung des Mittelalters an die Stelle der bürgerlich kapitalistischen trete. Auch das sind Strömungen, die heutzutage durchaus noch nicht ihr Ende erreicht haben, sondern noch in zahlreichen Rinnsalen weitersließen, wenn sie auch schon zu seichten Bächlein geworden sind.

Und neben diese reaktionäre Literatur tritt nun eine fortschrittlich revolutionäre, eben jene, die uns hier interessiert, die sozialistische. Revolutionär ist auch sie, weil sie an den Grundslagen des bestehenden Wirtschaftssystems rüttelt; "fortschrittlich", weil sie nicht die Wiederherstellung einer früheren Gesellschaftssordnung, sondern den Ausbau einer neuen fordert; sozialistisch, weil sie diese Forderungen im Interesse der Lohnarbeiterschaft, des Proletariats erhebt.

Fragt sich, ob wir an ben Einzelerscheinungen dieser ungeheuren Literatur des modernen Sozialismus gemeinsame Büge, eine Art von Familienähnlichkeit zu unterscheiden vermögen? Ich denke, daß diese Frage bejaht werden muß und es wäre seltsam, wenn es anders wäre: sind doch die Elemente großenteils vielsach die gleichen, aus denen sich alle modernen sozialistischen Lehrgebäude zusammensehen; wenigstens die, denen jene praktische Bedeutung zuzuschreiben ist, von der in der Einleitung die Rede war, die also Wurzel in der Masse gefaßt haben, die von bieser wert besunden wurden, geglaubt zu werden, die damit auch Richtung gebend für die proletarische Bewegung geworden sind.

Wenn wir vom modernen Sozialismus reben, so mussen wir uns vor allem bewußt bleiben, daß in jedem seiner Systeme nicht etwa nur ein ökonomisches ober sozialpolitisches Programm, sondern fast eine ganze Weltanschauung eingeschlossen liegt. Die Lehren der sozialistischen Meister verkünden der Menge alles,

was ehebem die Pfarrer und die Weisen gesprochen hatten. Und nur in dieser Verschmelzung der politischen und ökonomisschen Bestrebungen mit den Glaubenssätzen einer metaphysisch verankerten Welts und Lebensanschauung findet man die Erskärung für den dogmatischen Fanatismus, für die unüberwindsliche Glaubensstärke, mit der wir so oft die sozialistischen Lehren vertreten sehen. Denn auch wo etwa der Christenglaube der "Aufklärung" noch nicht gewichen ist (wie in England und Nordamerika), wird er doch von Sozialisten dem sozialistischen Ibeal untergeordnet, in dessen Dienst vielmehr die Lehre Christi gestellt wird. "Christus der erste Sozialdemokrat!"

Mir scheint nun, als ob die Weltanschauung, die in allen sozialistischen "Systemen" gepredigt wird ober die doch zwischen ben einzelnen Lehren und Forberungen, auch wo nicht ausbrucklich von ihr die Rede ift, hindurchschimmert, ein gang beftimmtes Gepräge trüge. Es ist eine kindlich-naive Weltbejahung, der wir überall wieber begegnen, es ift ein Sehnen und Rufen nach "Glüd", nach Freude, nach Freiheit, bas wir aus allen Rlagen über die Schaben unserer bestehenden Gesellschaftsordnung hindurch klingen hören. Go wie es fich für eine jugendfrische, eben zum Leben erwachende Menschenklasse ziemt. Das Motto, das Beitling seinen "Garantien der Harmonie und Freiheit" vorangestellt hat, kann als Motto aller mobernen sozialistischen Literatur gelten: "Frei wollen wir werben wie bie Bogel bes himmels; forgenlos in beiteren Bugen und füßer Harmonie durch's Leben ziehn wie fie." Und was bann bie arme, gequalte Schneiberfeele an Freuben und Benuffen fich in ihrer Phantafie ausmalte und seinen brefthaften Genoffen zum gesegneten Gebrauch in der Stunde der Plackerei und Qualerei niederschrieb, das ift noch heute - genau so simpel und ungefünstelt, genau so roh und urwüchsig - bie Berbeigung geblieben für die große, in dumpfen Sorgen um bes Lebens äußerste Notdurft dabin lebende Masse. Das heiliafte Recht ift das Recht zu leben, glücklich zu leben, das Leben zu genießen. "Le socialisme . . . s'appuie sur les droits positifs à la vie et à toutes les jouissances tant intellectuelles et morales que physiques de la vie. Il aime la vie et il veut en jouir plainement . . . " "der Sozialist liebt

bas Leben und will es in vollen Zügen auskoften . . . " "il ne dira jamais que la vie de l'humanité doive être un sacrifice ni que la mort soit le plus doux . . . " brückt es Bakounine aus, so hatte es Fourier zuerst verkündet. so hallt es in den Schriften der letten Sozialisten unserer Tage — ber Bebel und Jaures — wieber. Des großen französischen Agitator Doktorarbeit führt ben Titel "de la réalité du monde sensible" und sie klingt aus in eine begeifterte Lobpreisung aller "Sinnlichkeit"; mit Recht hat man fie "un hymne de bonheur", "eine Hymne auf bas Glück" genannt, in ber die Lebensfreude, in ber ein ftrahlender Optimismus überquellen. Aus der Öbe bes Alltagslebens führen bie geliebten Propheten ihr Bolt - einstweilen nur in Gedanten - binüber in den sonnigen Himmel erträumter Freude, erträumter Glückseligkeit, in einen Himmel, ber hier auf Erben liegt und ber hinter bem Fegefeuer ber kapitalistischen Welt sich auftut. Alles was je ein sozialistischer Prediger der gläubigen Masse hat verfündigen können, steht eingeschlossen in den wundervollen Beine'schen Strophen, die gleichsam die Quintessenz aller fozialistischen Heillehren enthalten:

> "Ein neues Lieb, ein befferes Lieb D Freunde, will ich Euch bichten: Wir wollen hier auf Erben schon Das himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erben glücklich sein Und wollen nicht mehr darben; Berschlemmen soll nicht der saule Bauch Was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieben Brot genug Für alle Wenschenkinder Auch Rosen und Whrten, Schönheit und Lust Und Zudererbsen nicht minder.

Ja Zudererbsen für jedermann Sobald die Schoten plagen!"

Dagegen verhallen die dusteren Mahnungen des Verfassers ber "Areuzersonate" im Winde. Vielleicht daß sie oder ähnliche eine kleine Schar vergrämter oder verängstigter Seelen in einer Sette um sich zu scharen vermögen: Die große Masse bes Proletariats wird taub für sie bleiben. Ich sagte schon: wie es bei einer jungen, frischen Klasse nicht anders zu erwarten ist, die in unserer weltlichen Zeit zum Leben erwacht.

Natürlich nimmt biese Forberung: bas himmelreich auf Erben zu errichten, verschiedene Formen an. Heute heißt es meistens: alle Menschen sollen an ben Segnungen ber Kultur teilnehmen können ober ähnlich. Aber ber Sinn bleibt berselbe.

In dem Heine'schen Gedicht klingt aber auch schon ein anderer Gedanke an, der dem modernen Sozialismus nicht minder eigentümlich ist:

> "Berschlemmen soll nicht der faule Bauch "Bas fleißige Hände erwarben."

Ich glaube, es gibt kein einziges sozialistisches Lehrgebäude, in dem der "Kultus der Arbeit", wie er in diesen Zeilen zum Ausdruck kommt, nicht mit heiligem Eiser getrieben würde. Man kann geradezu sagen, daß die Verherrlichung der Arbeit im Mittelpunkt aller sozialistischen "Ethik" steht und daß die Erörterungen über die Organisation der Arbeit, über die Beziehungen zwischen Arbeit und Ertrag, zwischen Arbeit und Sinkommen, zwischen Arbeit und Genuß den Kern aller sozialistischen Theorien bilden. Das Zukunstsland wird ein "Land der Arbeit" sein, in dem als oberster Grundsaß gilt: "wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen". Darin stimmen alle Sozialisten überein.

Es konnte wiederum nicht anders kommen: wenn die tiessten Schichten des Bolkes, auf denen der Fluch der gemeinen Arbeit ruht (und an diese, die ganz gewöhnliche Handarbeit, denkt der Sozialist in erster Linie), sich ein ideales Reich in ihren Träumen aufrichten, so kann es kein Reich der spielenden Lebensgestaltung oder der Beschaulichkeit sein. Ohne wirtschaftsliche Arbeit geht es nicht — wenn auch das Sinnen und Trachten der sozialistischen Denker stets darauf gerichtet war, ihr Ausmaß so weit angängig zu verkleinern: der eine rechnet 3, der andere 2 Stunden, der dritte noch weniger Arbeitszeit heraus, die notwendig sein soll, um den Bedarf an wirtschaftslichen Gütern zu decken — und weil es ohne wirtschaftlichen Gütern zu decken — und weil es ohne wirtschaftlichen Arbeit nicht angeht, so soll keiner von ihr ausgenommen sein:

das hieße ja sonst die andern, die arbeiten, doppelt belaften. Womit aber sollte irgend ein Vorrecht begründet werden können?

Und diese Einsicht in die Notwendigkeit ber gemeinen Arbeit, der keiner sich entziehen foll, führt dann wie von selbst zu einer Abelung ber Arbeit als solcher. Weil sie bas einzige ift, das jeder, auch der geringfte in der Masse, zu bieten vermag, weil in ihr — wenn sie rein quantitativ als Arbeits= leiftung, über eine beftimmte Beit ausgebehnt, gefaßt wird - alle individuelle Unterschiede ausgelöscht werben, so wird sie das Rennzeichen des neuen und des letten Abels, der in ber Menschengeschichte eine Rolle spielen kann. Es gibt in der Tat kein anderes Mittel, die Menschen zu nivellieren und somit kein anderes Mittel, ben unterschiedslosen Einzelnen in ber Masse, ber nichts ift als ein Teil ber Masse, bessen ganze Bedeutung barin beruht, die Masse bilben zu helfen, biesen Einzelnen zur Geltung zu bringen, als wenn man ber Arbeit schlechthin, der Arbeit als solcher, dem blogen Aufwand von Mustelfraft, gang ohne Rudficht auf ihr Ergebnis, nur weil es Arbeit ift, die Weihen gibt. Erft im Tobe find wir alle wieder so gleich wie in der "Arbeit", und im sozialistischen Staate sollen wir doch leben. So bleibt als Ibeal für die praktische Gestaltung nur die Gleichheit in ber "Arbeit" übrig.

Und es versteht sich von felbst, daß in diesem Butunftsstaate die Masse selbst die Dinge so gestalten wird, wie fie es für aut befindet. Rein sozialistisches System, bas je in unserer Reit zu Ansehen beim Proletariat gekommen ift, hat ein anderes als das radifal demokratische Ideal verkündet. Über ben Parlamentarismus hinaus, felbst wenn er auf bem all= gemeinen, gleichen Wahlrecht sich aufbaut, richten sich die Buniche auf Initiative und Referendum als bie Formen, in benen die Maffe am eheften ihren Willen tund tun tann. Man barf geradezu den Parlamentarismus als eine spezifisch liberale — ben Interessen bes raditalen Burgertums entsprechende — Institution ansehen, über den die spezifisch proletarisch-fozialistischen Ibeale einer volltommenen Staatsform hinausreichen, wie er selbst hinausging über den der vortapitaliftischen Gesellschaft entsprechenden Absolutismus. Und das ist abermals einleuchtend für jeden, der sich mit der

Wesenheit proletarischen Empfindens vertraut gemacht hat. Im Parlamentarismus steckt immer noch ein gut Teil Aristotratie: die Herrschaft der Berufspolitiker, der Kundigen, der Auguren über die Menge. Erst die direkte Beschlußfassung über alle öffentlichen Angelegenheiten durch das souveräne Volk ist der Punkt, an dem der radikale Demokratismus, wie er dem Proletariate selbstverständlich im Blute steckt, ausruhen kann. Sein ganzes Sehnen geht ja dahin, endlich Subjekt in Staat und Gesellschaft zu werden, da es doch bisher sich nur als Objekt fühlen konnte.

Fragst Du aber ben Sozialisten, warum jener Rustand ber Aufriedenheit und Gerechtigkeit bisher noch nicht auf Erden verwirklicht sei oder (wenn schon einmal verwirklicht) wieder verschwunden sei, so wird er antworten: weil die Gesellschaftsordnung ihn verhindert hat. Das ist wiederum ein Grundgebanke aller sozialistischen Lehren: bag Wohl und Wehe bes Menschengeschlechts im wesentlichen bedingt seien durch die Eigenart ber äußeren Ordnung, in ber bie Menschen leben. Es war vor allem Robert Owen, ber biefen Bebanken prägte und zum Mittelpunkt seines Spftems machte. Dwen ist recht eigentlich ber Begründer ber modernen Milieutheorie: bas Motto, das er seinen Schriften voransetzte, lautete: "The Character of Man is formed for him and not by him" (ber Charafter bes Menschen wird für ihn und nicht burch ihn gebilbet). Mit ermübenber Breite wird bann biefer Gebanke immer wiederholt und in taufend Formen geprägt: ber Mensch wird in seiner ganzen Wesenheit bestimmt burch die Umgebung, in der er aufwächst: er ist abhängig von den influences of circumstances. Beil biefe so fehlerhaft mar. barum sind Glud und Harmonie noch nicht auf Erden heimisch geworben. Schafft eine neue Ordnung, ein neues "Milieu", neue "circumstances" und Ihr werdet Bunder erleben. Diefer Glaube an die überragende Bedeutung ber sozialen Ordnung ift aber als Erbteil bes Owen'schen Besites auf allen späteren Sozialismus übergegangen und er findet fich heute noch fast allgemein: in biefem Glauben an eine "gute" foziale Ordnung äußert fich ein sozialer Optimismus, ber bem metaphpfischen (von bem schon die Rebe mar) ebenbürtig zur Seite tritt.

Und nun treffen endlich alle sozialistischen Theorien wohl auch in dem Punkte zusammen, wo sie vornehmlich die Fehler in der heutigen Gesellschaftsordnung erblicken: den beiden Fundamenten, auf denen die bestehende Wirtschaftsordnung ruht: der vom Gewinnstreden beherrschten freien Konkurrenz und dem Privateigentum in weiterem oder engerem Verstande.

Das Gewinnstreben verkörpert sich gleichsam im Golde und so kehren namentlich in den älteren Außerungen des Sozialis= mus Berbammungsreben gegen bas Gelb und ben Mammonismus immer wieder. Wie so vielen Gedanken, die heute einen eisernen Bestand der sozialistischen Ideenwelt bilden, hat auch diesem der arme Schneider aus Magdeburg in seiner kind= lichen Sprache ergreifenden Ausdruck verliehen: "Zu dieser Reit — nämlich wenn man die Verderblichkeit des Goldes wird erkannt haben und alles Geld vernichtet sein wird wird die Thränenfeuchte der Bruderliebe wieder in das ver= trocknete Auge des Eigennutes zurückehren, das Herz des Lafterhaften wird sich von dem nie gekannten Tugendgefühle ergriffen fühlen und die Gottesleugner ein Dankgebet zum Himmel schicken. Heil Denen, welche biesen Tag erleben! In ben Annalen der Weltgeschichte wird sich kein zweiter solcher finden; benn bas wird ber Tag ber Erkenntnig (!) und Berföhnung fein. . . . Der Mensch wird ben alten Menschen ausgezogen haben und die Gesellschaft wie von Neuem geboren 

"Vorwärts Brüder! Den Fluch bes Mammons auf den Lippen laßt uns die Stunde der Befreiung erwarten, die unsere Thränen in erquickende Thautropfen, die Erde in ein Paradies und die Menschheit in eine Familie verwandeln wird . . . . . (Weitling, Garantien, 57.)

Aus diesem oder jenem Grunde erkennt man ebenso im Privateigentum einen Krebsschaden unserer verderbten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und darum kommen alle sozialistischen Schriststeller dahin überein, daß die zukünstige Ordnung der Dinge entweder des Privateigentums ganz enteraten oder seine Sphäre mindestens stark einschränken wird. Somit wird die privatwirtschaftliche Organisation, wie sie unsere Zeit charakterisiert, in eine gemeinwirtschaftliche oder

genoffenschaftliche (ohne privates Unternehmertum) umgebilbet Auch die kann gar nicht anders gedacht werben: wenn man die fapitalistische Spite unseres Wirtschaftssystems, die ihm ja den spezifischen verhaften Herrencharakter verleiht. beseitigen will, wenn man aber gleichwohl (und bas muß im Interesse ber Millionen Münder, beren Anwalt ber Sozialismus ift, geschehen) die gesellschaftliche Grofproduktion erhalten will, so bleibt nichts anderes übrig, als bie Maffe felbst jum Träger dieses gewaltigen Apparats zu machen, d. h. die Probuktion (und eventuell auch Verteilung und Konsumtion) auf ber Basis bes tommunistischen Gigentums und ber gesellschaftlichen Organisation zu regeln. Wir werden sehen, wie diesem Rardinalgebanken in ber sozialistischen Ibeenwelt Rarl Mary erft die prägnante Prägung verleiht: aber dunkel schwebt er allen Sozialisten auch bor Marx vor Augen. Er ist nicht ber willfürliche Einfall eines phantasiereichen Ropfes, sondern bie notwendige Konsequenz jeden Versuches, die Emanzipations= bestrebungen bes Proletariats theoretisch zu fundieren, also jeder sozialistischen Theorie.

In richtiger Würdigung ber Bebeutung, ber biesem Bunkt - ber Regelung ber Gigentumsverhältniffe - für jedes sozialistische System zukommt, hat man den Begriff bes Sozialismus (oder Rommunismus) selbst nach ben spezifischen Merkmalen ber Eigentumsordnung bilben wollen; d. h. man hat gesagt: Sozialismus ift diejenige Wirtschaftsordnung, in welcher das Brivateigentum von dieser ober jener Rategorie von Gütern ausgeschlossen ift. Das ist ein Verfahren, bas für bie Unlegung ber Berbarien in unseren Lehrbüchern gang zwedmäßig fein mag. Für unfere Zwede paßt es nicht. Wir versuchen ein Stud Leben auszuschöpfen und muffen beshalb ben Sozialismus felber als ein Lebendiges zu fassen suchen, muffen ihn in seiner geschichtlichen Bedeutung begreifen als geistigen Ausbruck einer bestimmten fozialen Bewegung. Alsbann aber erscheint uns jener eine Bunkt — die Regelung ber Gigentumsordnung — als ein Merkmal unter vielen, das wir wie alle anderen nicht als eine dogmatische Schrulle, sondern als notwendiges Wachstumsprodukt eines Lebensgebildes zu würdigen haben.

Diese Betrachtungsweise bewahrt uns nun aber auch bavor, die charakteristische Verschiedenheit der sozialistischen Spfteme mit jenen Herbarienleuten in ber verschiedenen Form zu seben, die die sozialistischen Systeme ber Gigentum= und Wirtschaftsverfassung im Rutunftsstaate geben. Es trifft nicht ben lebendigen Kern dieser großen geistigen Bewegung, wenn wir in ihr Kommunismus (ber Gemeineigentum an allen Gütern forbert) und Rollektivismus (ber nur Gemeineigentum an ben Broduktionsmitteln vorsieht) unterscheiben. Der zentralistischen und föberalistischen Sozialismus. Das sind im Grunde belanglose Nebenumftande, die nur ben ökonomischen Dogmatiker intereffieren, die aber für bas Leben gar feine Bedeutung haben. Auch burfte es schwer halten, ein System nach diesen Unterscheidungsmerkmalen immer richtig an seinen Blat zu ftellen: kommunistischer Anarchismus und kommunistischer Sozialismus gleichen sich wie ein Ei bem anbern.

Nein. Was vielmehr die einzelnen sozialistischen Systeme (bie wir zunächst auf ihren gemeinsamen Ideengehalt hin geprüft haben und die wir nun in ihrer Sonderart kennen lernen möchten) voneinander wesensverschieden macht, ist der verschiedene Geift, der sie beherrscht. Das will sagen: ift die historisch wandelbare Beurteilung des Ablaufs der Tatsachen, ift die wandelbare geschichtsphilosophische Fundierung der sozialistischen Diese aber steht im engsten Zusammenhange mit ber allgemein philosophischen Grundrichtung der Zeitepoche. Mit anderen Worten: einig waren die sozialistischen Theoretiker im wesentlichen in der Kritit des Bestehenden und in dem, mas sie als erstrebenswert erachteten. Sie wichen ab in ber Art und Weise, wie sie glaubten, daß ihre Ideale sich verwirklichen würden. Wenn wir die verschiedenen Systeme des modernen Sozialismus auf diesen Bunkt bin prüfen, so ergeben sich folgende Gruppen: 1. der naive, rationale, utopische Sozialis= mus; 2. ber hiftorische, realistische Sozialismus, ber wiederum in zwei Epochen zerfällt: eine bogmatische und eine kritische. In biefer Abfolge wollen wir nun die fozialiftischen Syfteme auf ihre unterschiedliche Wesenheit hin prüfen.

## Zweites Rapitel.

## Der rationale Sozialismus.

Die zahlreichen sozialistischen Systeme, die um die Wende bes achtzehnten Jahrhunderts bis in die Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts zum Leben erweckt wurden, tragen fumtlich eine so starte Familienähnlichkeit zur Schau, daß man fie fofort als engere Bermandte, als Kinder einer Mutter anzusprechen geneigt ift. In der Tat find sie es. Die Mutter, von der sie alle geboren murben und beren Rüge fie tragen, ift bie Sozialphilosophie des vorangebenden Jahrhunderts. Ihr schulben die Systeme ber Godwin und Owen in England, ber Fourier und Cabet (und größtenteils auch noch das Broudhons) in Frankreich, Weitlings in Deutschland - um nur die tonangebenden au nennen, die im Stammbaum ber sozialistischen Theorie eine Rolle gespielt haben — ihr Dasein. Ich will versuchen, diesen gemeinsamen geistigen Ursprung und damit die geistige Berwandtschaft aller biefer frühen Systeme bes modernen Sozialismus an einigen Proben nachzuweisen.

Alles, was bis in die 1840er Jahre sozialistisch benkt, fußt auf der nämlichen metaphysischen Grundlage: dem Glauben an die Gute Gottes (ober der Natur). Gott ift gut, und ba er die Welt geschaffen, so ist auch die Welt gut. Denn es ware absurd anzunehmen, daß ber gutige Gott nicht auch eine Welt geschaffen habe, deren Inhalt Harmonie und Gute bilben. Die menschliche Gesellschaft ift aber ein Teil der Welt: in ihr können nur dieselben Gesetze herrschen wie im übrigen Universum. Also kann auch die menschliche Gesellschaft von Gott nur als Reich der Harmonie und des Friedens, somit aber auch bes Glücks ber Menschen gewollt sein. Auch der Mensch ist gut von Natur, homo homini amicus, er ift "foziabel", er fann sich zu jeder Sobe der Vollfommenheit entfalten, er ift "perfektibel" (entwicklungsfähig). So fieht's geschrieben: "As God or Nature has made all the qualities of humanity, they must be good and of necessity such as they are" (Dwen). "Da Gott oder die Natur alle Eigenschaften ber

Menschheit geschaffen haben, so muffen fie gut und mit Notwendigfeit so sein wie sie sind." "Pourquoi désespérer de la sagesse de Dieu avant d'avoir étudié ses vues? . . . Prétendre que tel degré de perfection n'est pas fait pour les hommes, c'est accuser Dieu de méchanceté . . . Si l'industrie n'était destinée qu'à produire ces scandaleux résultats, Dieu ne l'aurait pas crée" (Fourier). "Warum zweifeln an der Weisheit Gottes ehe man feine Absichten zu ergründen versucht hat? Behaupten, daß ein so hoher Grad der Vollkommenheit (wie ihn F. in Aussicht stellt) nicht für die Menschen erreichbar sei, heißt Gott ber Boswilligkeit anklagen . . . Wenn die Industrie nur diese standalösen Resultate (bie wir beobachten) haben sollte, wurde fie Gott nicht geschaffen .... il est impossible d'admettre que la destinée de l'homme soit d'être malheureux sur la Terre et quand on considère qu'il est essentiellement sociable, par consequent sympathique et affectueux, il n'est pas plus possible d'admettre qu'il soit naturellement méchant" (Cabet). ". . . es ift unmöglich anzunehmen, daß die Bestimmung der Menschen auf ber Erde die sei, unglücklich zu sein; und wenn man erwägt, daß ber Mensch im Grunde soziabel und folglich voller Sympathie und herzlicher Zuneigung ift, ift es ebenso unmöglich anzunehmen, daß er von Natur schlecht sei." Und Weitling ruft aus: "Es muß boch ein feliges Glück gewesen sein, mas der Mensch, dieses Kind der Liebe Gottes und der Natur, in der Urzeit der Schöpfung im Baradiese dieser schönen Erbe genoß!"

Nun erblicken boch aber gerade die sozialistischen Denker auf dieser Welt nur Elend und Not, Haber und Streit: die moderne Kultur hat überall "skandalöse Resultate" gehabt: "troubles et désordres, vices et crimes, guerres et révolutions, supplices et massacres, catastrophes et calamités" (Cabet). Wie geht daß zu? Die Antwort darauf ist diese: die törichten Menschen haben mit ihren plumpen Händen in den kunstvollen Gesellschaftsmechanismus, wie ihn Gott geschaffen hatte, hineingegriffen, so daß er nun nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt: sie haben durch allerhand künstliche Einrichtungen (wie das Privateigentum und ähnliches) die

natürliche Harmonie des Gefellschaftslebens (und damit natürlich auch das Glück der einzelnen) zerftört.

"The present imaginary notions . . are in direct opposition to all these unerring and unchanging laws of nature; and hence the irrationality and insanity of the past and present state of the human race" (Owen). "Die heutigen eingebildeten Kenntnisse (mit denen die gesell= schaftliche Ordnung gebildet ist) stehen im birekten Gegensat zu jenen untrüglichen und unwandelbaren Raturgeseten und baber ftammt die Unvernünftigkeit und Ungesundheit des gegenwärtigen und vergangenen Ruftandes des Menschengeschlechts." "Si ces vices et ces malheurs ne sont pas l'effet de la volonté de la Nature, il faut donc en chercher la cause ailleurs. Cette cause n'est-elle pas dans la mauvaise organisation de la Société?" (Cabet), "wenn biese Lafter und dieses Unheil nicht von der Natur gewollt find, so muffen wir ihren Grund wo anders suchen. Liegt ber Grund aber nicht in ber fehlerhaften Organisation ber Gesellschaft?"

Es gibt also zwei Gesellschaftsordnungen: eine "natürliche", ben "ordre naturel", "the rational state of man's existence based on the unerring and unchanging laws of nature" (Owen) und eine fünftlich geschaffene, also unnatürliche, den "ordre positif", wie er in aller Geschichte bestanden hat und in der Gegenwart besteht. Allen, die es gut mit ber Menschheit meinen, muß also baran gelegen sein, die "natürliche Ordnung" in ihr Recht einzuseten. Dazu bedarf es aber vor allem ber Ermittlung ber Gründe, die ihre Ber= wirklichung bisher aufgehalten haben. Diese Gründe finden wir in der unvollkommenen Einsicht der Menschen. Was den Menschen aus dem Paradiese getrieben hat oder ihm den Gingang ins Paradies versperrt, ift nicht die Sünde, sondern ift der Irrium: unverschuldeter Irrium. "All governments, laws, institutions and customs, among all nations have emanated from the same fundamental error . . . . are false and whatever is false, is permanently injourious to man" (Dwen). "Alle Regierungsspfteme, alle Gesete, Ginrichtungen und Gebräuche bei allen Bölfern entstammen demselben Grundirrtum; sie sind falsch und was falsch ist, ist bem Menschen ewig nachteilig."

Also — das ift die selbstverständliche Schlußfolgerung muffen wir die Wahrheit suchen. "Truth, which has been hitherto violently opposed by wild imaginations, can only serve man in his onward progress" (Owen). "Nur die Wahrheit, die bisher auf das heftiafte vom wilden Wahne bekämpft worden ist, kann die Menschheit auf der Bahn des Fortschritts weiter führen." Damit stehen wir im Mittelpunkt alles rationalen Denkens. Die beste soziale Ordnung, unter ber bie Menschheit zu Glück und Bolltommenheit gelangt, ift ein Broblem ber Ertennt= nis, des Biffens. Es gilt die Naturgefete, Die ber "naturlichen Ordnung" zugrunde liegen, zu entdecken. einmal entbeckt, so steht nichts mehr im Wege, daß bas Reich ber harmonie und bes Gluds auf Erden feinen Unfang nehme. Unfere Bernunft ift es, die uns ju jener Erfenntnis führen und damit ein neues, schöneres Leben schaffen wird: "n'est ce pas la nature qui a donné à tous les hommes... l'intelligence et la Raison pour organiser le bonheur, la societé et l'égalité"? (Cabet). "Hat uns nicht die Natur bie Intelligenz und bie Bernunft verlieben, um bas Glud, bie Gesellschaft und die Gleichheit zu "organisieren"? fünftige Ordnung ber Dinge ift ebenso bie "vernünftige" -"the rational state of man's existence" (Owen); "the great instrument of justice: reason" (Godwin) - wie es die "natürliche" ift: die Vernunft führt den Menschen zum Naturaustande aurück: "la société va rentrer dans la sincérité de sa nature" (Broudhon).

Man begreift nun, welche grenzenlose Hochschung ber Vernunft und alles Wissens jenen Geschlechtern eigen sein mußte. Der Aultus der Vernunft in der französischen Revolution geht auf dieselbe Quelle zurück, die wir hier in den Theorien der rationalen Sozialisten fließen sehen. Und gleichsam die Priester der allmächtigen Göttin Vernunft sind die Wissensträger, die Künder der göttlichen Weischeit, denen selbst göttliche Ehren erwiesen werden sollen und in deren Händen, wenn möglich, die Verwaltung aller gesellschaftlichen An-

gelegenheiten liegen follte. So bachte Beitling jene Gebanken, die allen Rationalisten eigen sind, konsequent zu Ende. Ergebnisse sind so merkwürdige, daß es sich wohl lohnt, von ihnen genauere Kenntnis zu nehmen. In seinem Sauptwerk "Garantien ber Harmonie und Freiheit" läßt er fich über biesen Bunkt also aus: "Ruerst stellte ich mir den von der ganzen gebilbeten Welt unbestrittenen Grundsat auf: die Philosophie muß regieren. Darauf erläuterte ich mir ben Begriff ber Philosophie und fand, daß man darunter ben Inbegriff alles Wiffens verfteht ... Bas muß nun geschehen, um ... bem Wiffen bie Leitung ber Berwaltung ber gesellschaftlichen Ordnung zu Weitling antwortet: es sollen Konkurrenzen ausgeschrieben werben. "Die . . . eingegangenen Werke werben von ben Mitgliedern der Atademien geprüft und bem Ginfender (NB. anonymen!) bes besten ber Zweig der Verwaltung angewiesen, in welchem er mit seinem Genie ber Gesellschaft am nüblichsten sein tann ... "Für die Verwaltung der Gefell= bente ich mir folgende Ordnung: An der Spipe berselben steht das Trio oder ber Dreimannerrat, aus den größten Philosophen bestehend, welche zugleich die vorzüglichsten Genies in der Heilkunde, der Physik und Mechanik sind . . . " "Niemand darf mehr regieren im heutigen Sinne des Worts, wenn man will, daß die Weisheit verwalte." Uhnliche Gedanken finden wir in den meiften sozialiftischen Schriften jener (trot allen Elends!) noch so traumhaft heiteren Zeit. soziale Wissenschaft die Führerin und Leiterin ber sozialen Brazis fein und daß sie zusammenwirken muffen, wurde als Agiom geglaubt. "La science sociale est l'accord de la raison et de la pratique sociales" (Broubhon). soziale Wissenschaft ist der Zusammenklang der Vernunft mit ber sozialen Braris."

Nun hatte jene Zeit aber auch alle Veranlassung, so hoch von der Vernunft und der Wissenschaft zu denken. Fällt doch in jene Spoche die Entdeckung eben jener Gesetze, die die menschliche Gesellschaft dem Willen des Schöpfers oder der Natur gemäß beherrschen sollen und die alle früheren Gesichlechter in ihrer Verblendung verkannt hatten. Der Tag bricht an; die Sonne der Erkenntnis ist ausgegangen, so schalt

es fröhlich durch alle Reden und Schriften jener Tage. "These dark clouds of mental night are breaking in all directions" (Owen). "Die dunkeln Wolken der geistigen Nacht teilen sich jetzt in allen Richtungen." "It is now only . . . that man has discovered the cause of his past imperfect, crude and miserable existence" (Owen). "Fetzt erst hat der Mensch die Ursache seiner früheren unvollkommenen, rohen und elenden Lage entdeckt." ". . . les sociétés superieurs à la civilisation, dont le mécanisme est ensin découvert" (Fourier). ". . . endlich ist der Mechanismus der Gesellschafts-ordnungen höheren Grades entdeckt." "L'intelligence de la nouvelle loi a été donnée a quelques uns de nous dans sa plenitude" (Proudhon). "Die Erkenntnis des neuen Geseitzes ist einigen von uns in ihrer vollen Tragweite ofsenbart worden."

Im Vorbeigehen bemerkt: ein Menschenalter früher hatten helle Köpfe entbedt, daß gerade die kapitalistische Wirtschaftsordnung mit freiem Wettbewerb und Privateigentum die "natürliche Ordnung" ber Dinge sei. Was man bie physiofratische Schule nennt, hatte diesen Glauben vertreten. Männer wie der ältere Mirabeau, Dupont Nemours, Quesnay, Turgot hatten nicht daran gezweifelt, daß sie schon die Raturgesetze ber menschlichen Gesellschaft gefunden hatten und daß diese eben in dem Syftem der freien Konfurreng verwirklicht feien. Also die Entdeckung an sich war nicht einmal etwas Reues. Bas die späteren Schriftsteller von jenen Physiofraten unterschied, war nur der Inhalt der Entdeckung: daß nämlich jene Erkenntnis: ber ordre naturel fei ber Rapitalismus falfch, daß vielmehr erst eine neue, zu schaffende Ordnung das von Gott gewollte Reich ber Vernunft auf Erben verwirklichen werde. Und mit diesem Glauben wurden jene Rationalisten, beren Aussprüche wir kennen gelernt haben, erst zu Sozialisten. Denn jene neue Ordnung enthielt - barin tamen alle überein — die Grundzüge der sozialistischen Gesellschaft, wie ich fie im vorhergehenden Kapitel gezeichnet habe. Daß im einzelnen bie "neue Ordnung", also bie Gine "natürliche Ordnung" fehr verschieden ausschaute, war begreiflich und verursachte ben Entbedern ber "Wahrheit" argen Verbruß, ber fich in ben heftigsten Aussällen gegen die anderen Wahrheitsverkünder Luft machte. Fourier spricht mit Verachtung von den "moralischen Abgeschmacktheiten" (ces fadeurs morales), die die Sekte Owens in Rurs zu sehen versucht. Und Weitling wiederum wettert gegen Fourier: "Unsinn versluchter! von welchem sich unsere Fourieristen mit Teufelsgewalt nicht losmachen können... So lange Ihr dabei beharrt, sind wir geschieden Leute."

Die "natürliche" Ordnung war eben die, die jeder begreisen konnte und darum war sie nur der Abglanz einer Persönlichkeit. Sie war eine der herrlichsten Dichtung, die die Menschheit kennt, bei einer schöpferischen Künstlernatur wie Fourier und wurde ein protestantisches Erziehungssystem bei dem ledernen Engländer à la Owen.

Doch dies wie gesagt nur nebenbei. Es berührt nicht ben Kern ber Sache, ben Geift ber Lehre, bem allein wir nachspüren. Dagegen sind nun wiederum von entscheibender Bedeutung und für die Rolle, die die sozialistische Theorie in ber Welt ber Tatsachen zu spielen berufen ift, von ausschlaggebender Wichtigkeit die Schluffolgerungen, die der rationale Sozialismus aus feiner prinzipiellen Auffassung vom Wefen der Gesellschaft und der Geschichte (wenn dieses Wort überhaupt in dem Umfreis jener Gedankenwelt statthaft ift) für bie Eigenart seiner "Taktik" zieht, bas beißt ber Art und Beise, wie er sich seine Ideen in die Wirklichkeit übertragen benkt. Es sind diese: Da die Neugestaltung der Gesellschaft ein Problem bes Wiffens, der Erkenntnis ift, fo kommt es, nachdem einmal die Wahrheit gefunden, die natürlichen Gemeinschaftsbedingungen entdeckt sind, vor allem, wenn nicht ausschließlich darauf an, die neue Heilslehre zu verkünden, die Wahrheit aufzudecken, "Aufflärung" zu verbreiten. Da ja die Berwirklichung der neuen Ibeen höchstes Glud und höchste Bollfommenheit den Menschen gewährleisten, so ist die Neugeftaltung in bem Augenblid ausgemachte Sache, in bem bie erforderliche Anzahl Menschen die entdeckte Wahrheit erfahren Ausgeschlossen erscheint es, daß sich irgend jemand hat. sträuben könnte, den neuen Gesellschafiszustand mit dem bestehenden zu vertauschen, nachdem er wissend geworben ift.

"Die vollftanbige Neugestaltung, beren es bebarf, tann

kaum als Tat betrachtet werben. Sie ist eine allgemeine Erleuchtung. Die Menschen fühlen ihre Lage und die Retten verschwinden wie ein Wahngebilbe. Wenn die Stunde ber Entscheidung schlägt, so brauchen wir tein Schwert zu zuden, und keinen Kinger zu rühren. Die Gegner werben zu schwach fein, um dem allgemeinen Gefühl ber Menschheit stand zu halten" (Godwin, nach der Übersetung von Eltbacher). Da alle Menschen unter bem jetigen "irrationalen" Ruftande leiben, so werben auch alle Menschen bereit sein, ihn zu ändern. Deshalb ift die Lehre allen Menschen zu verfünden, bie Propaganda soll sich nicht nur auf die Klasse der Unterbrückten und Armen erstrecken, sondern auf alle, ja mit be= sonderem Nachdruck soll sie sich auf die Großen und Reichen im Lande richten. Denn wenn diese erft für die neue Wahr= beit gewonnen sind, wird beren Verwirklichung um so rascher vor sich gehen. "Ne sont ce pas les riches surtout qu'il faut convertir? Sans doute et c'est même par eux qu'il serait le plus utile de commencer parce que les riches et les savants ont bien plus d'influence pour convertir d'autres riches et les pauvres eux mêmes ... Mais peuton espérer que les riches se convertiront? Et comment en douter? Est-ce qu'il n'y a pas de riches éclairés, justes, genereux?" (Cabet.) "Sollte man nicht die Reichen zuerft bekehren? Ohne Zweifel, benn bei ihnen anzufangen ift beshalb ratfam, weil die Reichen und die Gebilbeten viel mehr Einfluß bei der Bekehrung anderer Reicher und felbst ber Armen haben. Aber barf man hoffen, bag bie Reichen fich werden bekehren laffen? Und warum daran zweifeln? Gibt es nicht auch unter ben Reichen Aufgeklärte, Gerechte und Hochherzige?" Ganz ähnliche Erwägungen finden wir überall bei den älteren Sozialisten. Ich habe absichtlich Cabet angeführt, weil er zu ben letten jener alteren Beneration gehört. Aber auch Weitling schließt seine "Garantien" (1842) noch mit einem Appell an die "Mächtigen dieser Erde". "Mächtige dieser Erde! ihr habt die Mittel. das Andenken eines Alexanders und eines Napoleons in eurem Ruhm zu verdunkeln. Ihr habt die Mittel, die Übel der Gesellschaft auf eine euch und uns - da spricht schon die Stimme aus

ber Tiefe! — angenehme Weise zu beseitigen. Wenn wir mit unseren rohen Mitteln die Arbeit allein übernehmen müssen, wird sie mühsam und schmerzhaft für uns und euch vollbracht werden. Prüset und wählt."

Bier klingt ichon eine ungebulbig werbenbe Stimmung durch. Es ist gleichsam die lette Mahnung, der lette Versuch, zu überzeugen, bevor die neue Auffassung der Dinge ihren Lauf nimmt. Als Mittel ber Propaganda bienen zu= nächst alle Formen der Rede und der Schrift: "A l'oeuvre donc, à l'oeuvre vous tous, riches et pauvres, qui vous trouvez convertis à la Communauté! Discutez, prêchez, convertissez, propagez! Recueillez toutes les opinions et toutes les preuves qui peuvent faciliter la conversion des autres ... Du prosélytisme seulement et toujours du prosélytisme, jusqu' à ce que la masse adopte le principe de la Communauté!" (Cabet.) "Ans Werk also, ans Werk, Ihr allesamt, Reiche und Arme, die ihr zur "Communaute" (seine "Lösung") bekehrt seid. Diskutiert, predigt. bekehrt, propagiert! Sammelt alle Ansichten und alle Beweise, die die Bekehrung der anderen erleichtern können. Broselytis= mus allein und immer wieder Profelytismus, bis die Maffe das Prinzip der Communauté annimmt."

Cabet verwirft selbst das Experiment. Die meisten anderen Bertreter des älteren Sozialismus legen diesem jedoch gerade eine besonders große propagandistische Kraft dei: Die Macht des Beispiels soll auch die Blödesten von der Sieghaftigkeit ihrer Ideen überzeugen. Daher es denn eines der Kennzeichen jener älteren sozialistischen Richtungen ist, daß sie Gemeinwesen auf kommunistischer Grundlage zu begründen trachten. Namentlich Nordamerika wurde hierfür gern ausersehen und die "Communities" Fourierscher, Owenscher, Cabetscher Richtung, die in der neuen Welt ins Leben traten, um meist schnell wieder zu verschwinden, zählen nach vielen Hunderten.

Nur eine selbstverständliche Folgerung aus diesem prinzipiell und rein "proselytistischen" Standpunkt war die Abneigung gegen alle gewaltsamen Mittel, mit denen man den neuen Zustand hätte ertropen mögen. "Let us anxiously refrain from violence: force is not conviction and is extremely unworthy of the cause of justice." (Godwin.) "Hüten wir uns ängstlich vor ber Anwendung der Gewalt: Zwang ist teine Überzeugung und ist auf das äußerste unwürdig der Sache der Gerechtigkeit." "Geben wir in unseren Herzen nicht den Gesühlen der Verachtung, der Erbitterung, des Grouß oder der Rachsucht Raum. Die Sache der Gerechtigkeit ist die Sache der Menschlichkeit. Ihre Vertreter sollten mit völlig gutem Willen erfüllt sein. Wir sollten diese Sache lieben, weil sie zum allgemeinen Glück der Menschenkinder führt. Wir sollten sie lieben, weil kein Mensch lebt, der bei der natürlichen und ruhigen Entwicklung der Dinge nicht glücklicher würde, wenn unsere Sache zum Siege kommt."

Aber selbst aller Politik steht dieser rationale Sozialismus seindlich gegenüber. Immer kehrt derselbe Gedanke wieder: wie soll etwas, das durch Aufklärung, höchstens durch Beispiele in seiner Bollkommenheit bewiesen werden muß, im Kampse ertrott werden können? Deshalb hat er auch wenig Sympathie mit dem, was wir die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung nennen. Rob. Owen hat zwar in England Trade Unions begründet, aber ihre Aufgabe sollte doch am letzten Ende immer wieder die Propagierung seiner Ideen sein, nicht der Kamps mit dem Unternehmertum.

Ich habe absichtlich zur Bezeichnung des älteren Sozialismus einen neuen Terminus eingeführt, indem ich ihn ben rationalen nannte, weil ich glaube, daß mit diesem Ausbruck fein Beift am beften getroffen, Die Aufmertfamkeit auf mefent= liche Bunkte und nicht auf Nebenfächlichkeiten hingelenkt wird. Rum Schlusse muß ich jedoch erwähnen, daß eine andere Bezeichnung, die ich selbst früher allein anwandte, üblich geworben ift. Man nennt die älteren Sozialisten "Utopisten". Das ist gewiß nicht falsch, nur scheint es mir nicht den positiven Teil ihrer Lehre zu treffen, sondern mehr den negativen, und deshalb nahm ich bisher Abstand von dieser Bezeichnung. Nun will ich aber nicht unterlassen, das in der Tat utopische Wesen jener Theorien, das von uns auf Grund der vorhergehenden Darlegung als eine notwendige Begleiterscheinung ihres gesamten Standpunktes leicht erkannt werden kann, mit wenigen Worten hervorzukehren. Alle jene älteren Sozialisten sind beshalb "Utopisten", weil sie bie wirklichen Trieb= febern bes sozialen Lebens nicht erkennen.

Wir sahen, wie in ihren Lehren der Glaube an die Aufflärung, an die Macht des Wiffens vom Guten das Albeherrschende ist: in ihm liegt in der Tat hauptsächlich der Utopismus: weil als das Wirkende und Treibende Kaktoren angesehen werben, die tatsächlich nicht die reale Welt und am wenigsten das soziale Leben bilben. Und zwar geht dieser Glaube doppelt fehl: er enthält eine faliche Beurteilung ber Gegenwart und ber Vergangenheit einerseits und täuscht sich über die Voraussetzungen der Butunft andererseits. Jenes, fofern seine Anhänger annehmen, daß bie jetige Ordnung ber Dinge nichts anderes fei, als ein Jrrtum, daß die Menschen fich nur beshalb in ihrer augenblicklichen Lage befänden, baß nur deshalb Elend in der Welt herrsche, weil man bisher nicht wußte, wie es beffer zu machen fei. Die Utopiften verkennen in ihrer Gutgläubigkeit, daß Teile jeder Gesellschaft den Status quo burchaus als befriedigend erachten und gar keine Anderung wollen, daß biefe Elemente also an seiner Erhaltung ein Interesse haben. Sie verkennen weiter, daß ein bestimmter Gesellschaftszustand beshalb herrscht, weil diejenigen Leute, die an ihm interessiert sind, auch die Macht besitzen, ihn aufrecht zu erhalten; daß alle soziale Ordnung nichts anderes ist als ber jeweilige Ausbruck ber Machtverteilung zwischen ben einzelnen Rlassen der Gesellschaft. Es kommt also eine grenzenlose Unterschätzung der gegnerischen Stärke in dem Glauben zum Ausdruck: die Machthaber burch Bredigten und Verheißungen zum Aufgeben ihrer Bosition bewegen zu können!

Und wie sie die Macht der Gegner unterschätzen, so überschätzen die Utopisten die eigene Kraft, das eigene Können und werden damit zu Utopisten für die Zukunft. Sie sind von dem festen Glauben durchdrungen, daß es nur eines Zugreisens bedürse, eines beherzten Entschlusses, um das Reich der Zukunst zur Wirklichkeit zu machen. Sie überschätzen die Leistungsstähigkeit der Menschen, die etwa die neue Gesellschaft bilden sollen. Sie vergessen oder wissen est nicht, daß im langsamen Umgestaltungsprozeß Menschen und Dinge erst geschaffen werden müssen, um die neue gesellschaftliche Ordnung zu ermöglichen.

Sie verkennen, daß gesellschaftliche Neubildungen nicht ein Problem des Wissens, sondern ein Problem des Charakters sind.

Gang zu schweigen von ben Phantaftereien, zu benen fie sich gelegentlich in der Ausmalung der Zukunft versteigen. Ram doch Fourier schließlich dahin, die Erde mit dienstfertigen Anti-Löwen zu bevölkern und das Salzwasser des Dzeans in füße Limonade verwandelt zu sehen, das Menschengeschlecht aber fich in drei Meter hohen Geftalten vorzuftellen. Und Godwin brachte es sogar fertig, dem Menschen die förperliche Das sind schließlich harmlose Unfterblichkeit zu verheißen. Spielereien, die jedem phantafiereichen Ropfe erlaubt find. Sie sind nicht so ernst zu nehmen, wie es meist geschieht. Entscheidend nichtig bleiben vielmehr jene grundsätlichen Berfehlungen in der Beurteilung der Menschen und ihrer Ge= schichte, von benen ich eben sprach. Sie werden erst in ihrer vollen Klarheit zutage treten, wenn wir nun im folgenden die neuen sozialistischen Lehren kennen lernen, die aus den alteren Theorien zwar Nahrung fogen, aber doch in bewußtem Gegen= sat zu ihrer grundsätlichen Auffassung fich entwickelten, zu ben Lehren des hiftorischen ober realistischen Sozialismus.

Ehe ich jedoch zu beren Darstellung übergebe, möchte ich mit einem Worte daran erinnern, daß der ältere rationale Sozialismus in der Gegenwart keineswegs völlig verschwunden ist. Dabei denke ich nicht einmal an die einzelnen Bestandeteile des alten Rationalismus und Utopismus, die wir in die grundsählich anders orientierten Lehren des modernen Sozialismus, insonderheit des Marxismus eingestreut sinden — von denen handle ich erst, nachdem ich die Grundlagen dieses neuen Sozialismus aufgedeckt habe —, sondern ich habe Theoretiker im Auge, die ihrem ganzen Denken und Empsinden nach heute noch durchaus auf rationalistischem und damit utopistischem Boden stehen. Es sind dies vor allem jene, die man unter dem Namen der Anarchisten ziemlich unglücklich zusammens zusassen sich gewöhnt hat.

Mir scheint, man wird ben anarchistischen Theorien nur gerecht, wenn man sie als legitime Erben ber rationalistischen Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts betrachtet, die freilich aus dem geistigen Erwerbe des neunzehnten Jahrhunderts in mehrsacher Richtung ihren Besitzstand an Ideen zu erweitern getrachtet haben. Aber ber Stamm ihres Vermögens geht boch auf die rationalistischen Denker, namentlich auch auf die großen "Utopisten" Godwin und Fourier zurück, wie ein Blick in die anarchistische Literatur unserer Tage lehrt.

Da finden wir zunächst und vor allem denselben Glauben an die "natürliche" Ordnung der Gesellschaft, die hinter aller "positiven" Ordnung steht, an soziale Naturgesete, die entbeckt werben müffen: "des lois générales de l'économie sociale découvertes ou qui sont à découvrir par la science" (Bakunin), damit das Reich der Harmonie — eben jener "ordre naturel" - verwirklicht werden können: "si la société était établie sur des bases naturelles, l'intérêt social et l'intérêt individuel ne dévraient jamais se heurter" (Jean Grave). "Wenn die Gefellschaft auf ihre natürliche Basis gestellt wurde, könnten das Allgemeininteresse und das Interesse bes Ginzelnen niemals in Widerspruch untereinander geraten." "L'harmonie.. surgira spontenément de la solidarite des intérêts, lorsque tous les hommes feront une seule et même famille" (Arapotkin). "Die Harmonie wird von felbst aus der Soli= barität ber Interessen hervorwachsen, wenn alle Menschen erft eine und dieselbe Familie sein werden." Es tann teinem Ameifel unterliegen, daß die Menschheit, wenn sie ihre Beziehungen erst einmal auf natürlicher Basis aufgebaut hat - "sur ce principe si sublime et si simple" (Arapotfin) nämlich ber gegenseitigen Silfsbereitschaft - zu ungeahnter Bolltommenheit ebenso wie zu lückenlosem Glück gelangen wird: ...cette simple affirmation . . ouvre d'un seul coup tout un horizon immense de perfectibilité, d'amélioration de la race humaine" (Krapotfin). Selbst bie Arbeit wird ganz wie es Fourier vorausgejagt hatte - "ein angenehmer Beitvertreib," "eine gymnastische Übung" (Jean Grave).

Wenn heute das Gegenteil von Harmonie und Glück auf Erben herscht, so liegt die Ursache in der sehlerhaften Ordnung aller bisherigen Gesellschaften, lehren auch die Anarchisten. Und gerade diesen Gedanken haben sie mit Vorliebe aufgegriffen und weiter gebildet. Die "fehlerhafte" Ordnung, den ordre positik, sehen sie im Staat verkörpert: "l'Etat c'est le mal"

(Bakunin). "Der Staat ist ber Krebsschaben." Der Staat, weil er etwas fünftliches, von Menschenhand geschaffenes ift. das die Entwicklung der natürlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch aufhält. Die vom "Staate" befreite "Gesellschaft", in ber nicht mehr positive Awangsgesete, sondern die Naturgesetze ber gegenseitigen Anziehung — ber "attraction des passions" Fouriers - herrschen, ift ber natürliche Buftand, ber ordre naturel: "La société.. ne s'impose pas formellement, officiellement, autoritairement . . elle s'impose naturellement," (Bafunin). "Les lois sociologiques ne doivent pas être une règle imposée, elles doivent par leur enseignement et non la coercition se borner à nous indiquer le milieu le plus favorable où l'individu pourra évoluer dans la plénitude de son être" (Jean Grave). "Die foziologischen Gesetze bedürfen teiner Zwangsanwendung. Sie sollen sich indem sie gelehrt nicht erzwungen werben barauf beschränken uns bas gunftigfte Milieu aufzuweisen, in bem bas Individuum zur vollen Entfaltung feines Wefens gelangen tann."

Dieselbe Grundauffassung muß nun auch die Anarchisten zu der Schlußfolgerung führen, daß die Verwirklichung der neuen Ordnung im wesentlichen ein Problem der Erkenntnis ist. In der Tat finden wir bei ihnen dieselbe hohe Wertung des Wissens, dieselbe Glorifizierung der Vernunft, die uns ersleuchten und unser Verhalten bestimmen soll.

Diesem Empfinden leiht John Henry Mackay in seinem Buche "Die Anarchisten" Ausdruck, wenn er seinen Helden mit diesen Worten zur Lösung seiner Konslikte kommen läßt: "Der Frührotgänger bei Andruch des neuen Tages war er. Nach einer langen Nacht voll Irrtum und Wahn ging er durch einen Morgen voll Licht. Die Sonne der Erkenntnis war ihm aufgegangen und sie stieg höher und höher. Viele Jahrstausende mußten vergehen, ehe die Idee der Anarchie erwachen konnte . . Nun war die Wahrheit gefunden!" Und Peter Krapotkin antwortet in seinem "Pétit catéchisme" auf die Frage: "welches war dis jeht die größte Tat der Revolution?" "Das Dekret des Konvents vom 10. Mai 1793, das den Kultus der Vernunft einsehte."

Die "Triumphe", die um die Mitte des Jahrhunderts die

Naturwissenschaften seierten, haben biese Verehrung vor der Wissenschaft bei den Anarchisten noch gesteigert. Ihr Denken ist durch den "philosophischen" Materialismus, der sich auf den naturwissenschaftlichen "Erkenntnissen" des vergangenen Jahrhunderts ausbaute, in wesentlichen Punkten beeinflußt worden.

Endlich haben die "Anarchisten" und was ihnen heute verwandt ist, mit dem rationalen Sozialismus der älteren Zeit gemeinsam den Respekt vor der Macht der Propaganda. Aus denselben Gründen, wie jene: da auch für sie im wesentlichen die Verbreitung einer alle Menschen beglückenden Wahrheit in Frage steht. Sie wollen sich zunächst derselben propagandistischen Mittel bedienen, wie die Älteren. Sie wollen durch Wort und Schrift und das Beispiel auf die Masse zu wirken suchen. "Die Anarchisten . widmen . ihre ganze Kraft der Verbreitung von Lehren, namentlich von wirtschaftlichen Lehren" (Tucker). Ihre Organe sind die öffentliche Rede und die Presse.

Daneben aber soll man durch Beispiele aufklärend zu wirken suchen. "Wenn in irgend einer großen Stadt, in ber bie mannigfachen Rüge und Bestrebungen unserer gegensat= reichen Rultur einigermaßen zum Ausbruck kommen, sich eine genügende Anzahl ernfter und einfichtiger Anarchiften aus ben verschiedensten Berufsklassen zusammentäte, wenn sie Gütererzeugung und Güterverteilung gemäß bem Recht auf ben Arbeitsertrag geftaltete, ben einschränkenben Borfchriften jum Trop eine Bank errichteten, die ihnen zum Betriebe ginglos Gelb zur Verfügung stellte und ihr ständig machsendes Ravital zu neuen Unternehmungen verwendeten, wobei einem jeden, der sich beteiligen wollte, die Vorteile dieses Systems offen ständen - was wurde die Folge sein? Nun, bald wurden alle Teile ber Bevölkerung, die Klugen und Dummen, die Bosen, Guten und Unbestimmten aufmerksam werden, immer mehr von ihnen würden sich beteiligen und nach ein paar Jahren würde jeder die Frucht seiner Arbeit ernten, niemand könnte mehr träge von Binsen leben, die gange Stadt mare zu einem großen Bienenstock anarchiftischer Arbeiter, freier und erfolgreicher Menschen geworden" (Tuder). Das alte Lied! Das wir alle Tage in den verschiedensten Tonarten noch heute fingen hören. Und immer handelt es sich barum, nun endlich die einzig richtige, unsehlbare Heilmethode an dem kranken Gesellschaftskörper zur Anwendung zu bringen. Nur daß heute wie vor hundert Jahren die sozialen Wunderboktoren immer noch nicht einig sind, welches die "einzig richtige" Wethode sei.

Außerordentlich reizvoll zu beobachten ift nun, wie aus bem mächtigen Drange zur Propaganda bei ungestümen Temperamenten, die nicht die Geduld zum Warten haben, ein ganz eigenartiges, verzweifeltes Verfahren herausgewachsen ift: bie Bropaganda burch die Tat. Sie ift als "neue Methode" der Propaganda, wie man weiß, von bem Ruffen Netschaiem zuerft empfohlen und angewandt, dann von Baul Brouffe und andern ausgebildet und in bas Syftem gebracht. Bon Brouffe ftammt auch die Beschreibung der Methode: "Taten, fagt er, werben überall besprochen, auch die indifferenten Massen fragen nach ihren Urfachen, man wird aufmerksam auf die neue Lehre und biskutiert fie. Sind die Menschen erft einmal so weit, so ift es nicht schwer, sie für die qute Sache zu gewinnen." "Taten" aber find vor allem Attentate, politische ober auch gewöhnliche Berbrechen, die recht viel Aufsehen machen: man wirft eine Bombe in ein Café, in dem hundert gleichqultige Menschen fiten, man ermordet die Raiserin Elisabeth, eine alte Frau, die keinem Menschen ein Haar gekrummt hat: je unsinniger, besto besser, besto mehr wird über die "Tat" selbst und ihre Motive in allen Zeitungen, an allen Biertischen gerebet werben, besto mehr also ist für die Propaganda getan. Und nur auf biefe ist es abgesehen. Die "Propaganda durch die Tat" hat also innerlich nichts gemein mit dem "Thrannenmord", sie will nur aufflären, nur ber Wahrheit zum Siege verhelfen, die auf dem Wege der bloß gesprochenen oder geschriebenen Agitation so arg langsam sich zu den Massen Bahn bricht. Sie ift ein spätgeborenes, aber burchaus legitimes Rind bes traumverlorenen Rationalismus mit seinem Glauben an die allein "richtige", weil mit den Gesetzen der Natur (und Ber= nunft) in Einklang stehende Gesellschaftsordnung.

Ich sagte schon: Die Propaganda durch die Tat habe innerlich nichts gemeinsam mit dem Tyrannenmord, noch viel weniger mit den Gewalttaten, die ein neues Regierungsspstem

zur Durchführung bringen sollen. Das Rapitel "Gewalt und ihre Rolle in der Geschichte" ist ein zu umfangreiches, als daß es in diesem Rusammenhange erschöpfend behandelt werden könnte. Doch muffen wir uns wenigstens bewußt sein, daß bie Anwendung von Gewalt auf den verschiedensten Beweggrunden beruhen tann, auch in den verschiedenften Belt= anschauungen Blat finden kann. Der politische Gewaltakt ift oft genug in der Geschichte von den besonnensten Realpolitikern für notwendig erachtet und Cromwell ebenso wie Bismarck sind seine Fürsprecher gewesen. Deshalb hat er auch in den= jenigen sozialistischen Systemen, die wir als "realistische". "veristische" noch kennen lernen werben, seinen Blat. Bier ift es mir nur darum zu tun, die eigenartigen Beziehungen aufzudecken, die zwischen dem rational-idealistischen Sozialismus und der Gewalttat bestehen. Wir hatten gesehen, daß die älteren Bertreter bieses Standpunktes alle "Gewalt" weit von sich weisen. Und auch heute noch gibt es zahlreiche Bertreter des Anarchismus (ber eben nichts anderes als der rationale Sozialismus unserer Tage ist), die nichts von der Anwendung von Gewalt miffen wollen.

Tropbem feben wir, wie auf einem gang unbeachteten Bege sich die Gewalttat in das System dieser Rationalisten einschleichen kann. Ich barf nun aber nicht unerwähnt laffen, daß jener Weg (Mittel der Propaganda) nicht der einzige ift, auf dem die Gewalt, "la force" Eingang in die rationalistische Auffassung vom Wesen ber Gesellschaft gefunden hat. Gerade unter den Anarchisten sind heute viele, die die Anwendung von Gewalt predigen nicht nur zu Propagandazwecken, sondern um durch sie die neue Gesellschaftsordnung herbeizuführen. So Rrapottin, Bakunin, Grave und andere. Wie stimmt das mit ihrer Grundanschauung überein? Wie läßt sich die Forderung gewalttätiger Revolutionen mit dem Glauben an die Naturgesetmäßigkeit der zukunftigen Gesellschaftsordnung und bamit an ihre allen aufgeklärten Geiftern von felbst einleuchtende Bortrefflichkeit (bie fie zur freiwilligen Annahme bewegen wird) in Ginflang bringen?

Nun, zum Teil wird sich jene Auffassung aus ber Durchsetzung bes alten ibealistischen Sozialismus mit realistischem

Geiste erklären. Es ist durchaus "modern" gedacht, wenn Jean Grave z. B. schreibt: "La lutte est . . fatale entre ceux qui aspèrent à s'émanciper et ceux qui veulent perpétuer leur domination." "Der Kampf ist unvermeiblich zwischen benen, die sich emanzipieren wollen und denen, die ihre Herrschaft verewigen wollen." Das ist ein Gedanke, der keinem Godwin, keinem Owen, keinem Fourier, keinem Cabet eingegangen wäre.

Aber zum andern Teil - und wie mir scheint zum überwiegenden Teil — hat die Gewalt im Shsteme der heutigen Anarchisten doch eine Rolle zugewiesen bekommen, die der rationalistischen Gesamtstruktur des Systems angepaßt ist. Um bas zu verstehen, muffen wir uns erinnern, daß — wenn auch nicht im Gebiete ber sozialen, so boch ber politischen Umwälzungen — bie Idee ber Gewalt von einem Manne propagiert ift, den wir als reinsten Typus des älteren Rationalismus kennen, von jenem Manne, auf den das schon erwähnte berühmte Defret vom 10. Mai 1793 zurückzuführen ift, von dem gläubigsten Verehrer der natürlichen, vernünftigen Ordnung: Robespierre. Wir wissen: er war zugleich der geistige Bater ber "Schreckensherrschaft". Er hat uns aber mit seinen eigenen Worten bas Geheimnis enthüllt, wie man Rousseau im Bergen tragen und doch "Terrorist" sein kann. In seinem Bericht vom 17. Pluv. année II hat er sich wie folgt geäußert: "Man fagt, daß die Schreckensherrschaft (la Terreur) die Waffe des Despotismus (l'instrument du gouvernement despotique) sei. Ja, wie die Art, die in den Händen des Freiheitshelben blitt, der aleicht, die die Schergen des Tyrannen schwingen. Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegenüber der Tyrannei." heißt: es müffen die alten Machthaber mit Gewalt beseitigt werben, damit wir Plat ichaffen für bas Reich ber Freiheit, ber Gerechtigkeit, ber Vernunft. Die Gewalt hat nun die Kunktion, den Übergang aus dem Reiche der Tyrannei in das Reich der Freiheit zu beschleunigen. Das ist der Gedanke, den wir in den anarchistischen Theorien heute wieder finden: "qu'elle faise place nette de toutes les entraves, c'est tout ce que nous attendons d'elle" — sc. de la force — heißt es bei Jean Grave, "baß fie alle Hinderniffe aus dem Wege räume, bas ift alles, was wir von der Gewalt verlangen".

Wir werden sehen, daß diese selbe Idee — als sog. "Diktatur des Proletariats" — auch noch in dem Kopse des Mannes spukt, den wir als den Vertreter einer radikal dem alten Rationalismus entgegengesetzen Anschauung, als einen der geistigen Väter des "realistischen" oder "historischen" Sozialismus kennen lernen werden: in dem Kopse von Karl Marx. Der Fortgang unserer Darstellung führt uns unmittelbar zu ihm hinüber.

## Drittes Rapitel.

## Die Begründung des hiftorischen Sozialismus.

Seit dem Beginne des neunzehnten Jahrhunderts etwa bahnt sich in ben Grundanschauungen von Staat und Gesellschaft, in der Art und Weise, die Geschichte zu betrachten, ein Die rationalistische Auffassung wird durch Umschwung an. eine "hiftorische" ober "realistische" verbrängt. Nicht als hätte es in bem gleich zu erklärenden Sinne Manner mit historistischer ober realistischer Auffassung nicht schon früher im Leben und in der Literatur gegeben: ich brauche nur an Namen wie Harrington ober Burke ober Montesquieu zu erinnern. Aber erst um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts wird ihr Beift ber herrschende, wird er ber "Beitgeift". Die Genesis bes neuen Geiftes steht sogar in einem beutlichen Rusammenhange mit den großen Umwälzungen auf dem politischen Gebiete, die im Gefolge der frangofischen Revolution eingetreten waren. Es waren die Vertreter eines "reaktionären" politischen Standpunktes, die Gegner des Liberalismus, von denen in erfter Linie auch die Reaktion gegen die rationalistischen Staats- und Gesellschaftstheorien ausging; die, wie es einer ber Begründer ber neuen Theorien (De Bonald) ausdrückte, eine "Gegenrevolution der Wissenschaft" (une contrerevolution de la

science) in die Wege leiteten. Bald waren nicht nur die Staats- und Geschichtsphilosophen, sondern auch die Historiker und die Bertreter der Einzelwissenschaften — der Rechtswissenschaft, der Philosogie, der Geographie u. a. — in die neuen Bahnen eingelenkt, und durch Männer wie De Bonald, Le Maistre, Thierry, Guizot in Frankreich, v. Haller, Zachariä, Savigny, Nieduhr, Schlegel, Schleiermacher in Deutschland — um nur an einige der bekanntesten zu erinnern — wurde das gesamte Geistesleben auf eine neue Grundlage gestellt. Welches aber waren die leitenden Ideen, die diese neue Generation von Denkern vertrat? Worin bekundet sich (was uns hier allein interessiert) der Wandel in der Grundaufsassung vom Wesen des Staats, der Gesellschaft, der Geschichte?

Den Ausgangspunkt nahm die neue Richtung von der Kritik des Verfassungslebens. Es wurde mit Nachdruck ber Sat vertreten: daß eine Staatsverfassung feine beliebige Schöpfung der Vernunft, also der Willfür irgend welcher Reformatoren sein könne, sondern der Ausdruck der jeweils herrschenden Machtverhältnisse im Staate sein musse, wenn anders sie ber Gefahr entgehen wolle, nur nominell, unwirklich zu fein, bag sie mit anderen Worten aus bem Werbegang ber Bölker organisch hervorwachsen muffe. Damit mar aber die Aufmert= samkeit auf den engen Zusammenhang hingelenkt, der zwischen ber Staatsverfassung (wie allen Rechtsformen) und den all= gemeinen gesellschaftlichen Zuständen obwaltet. Und die speziell verfassungstheoretische Kritik mußte sich mit Notwendigkeit zu einer allgemeinen Staats= und Gesellschaftstheorie auswachsen, beren Inhalt sich vielleicht auf folgende Grundgebanken zurückführen läft:

Es gibt keinen "natürlichen" Gesellschaftszustand neben dem bestehenden, keinen "ordre naturel"; der bestehende ist so "natürlich" wie jeder andere. Es ist auch so "vernünstig" wie jeder andere; er ist zwar nicht die denkbar "beste", aber ebenso wenig die denkbar "schlechteste" Ordnung der Dinge. Er ist vielmehr die einzig mögliche Ordnung im gegebenen Zeitpunkt, somit notwendig so wie sie ist. Diesem Gedanken verlieh dann der universalste Ropf seiner Zeit — Hegel — die philosophische Weihe in dem berühmten Sate: "Alles was ist, ist vernünstig."

Begründet aber wurde bieser Standpunkt (wenn wir von der zufälligen Konstruktion absehen, die diese Gedankengänge gerade in Hegels philosophischem System erhielten, wo der angeführte Sat eine besondere Bedeutung hat) etwa wie folgt:

Die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung ift die Refultante sämtlicher das Staats- und Gesellschaftsleben bestimmenden Faktoren. "Das Recht ist das Aussprechen ber bestehenden Berhältniffe" (Schleiermacher). Sie entspricht ben objektiven Bedingungen des Landes, der Technik usw. (ben "materiellen Eriftenzbedingungen" Buizots), ebenso wie den subjektiven Bedingungen, der Art und der Entwicklungsstufe der Menschen einer bestimmten Reit und eines bestimmten Landes. Sie ift bas Ergebnis nicht etwa bes Jrrtums, sondern febr flarer Interessen berjenigen Elemente im Staate, die die Macht besitzen. Die Geschichte ist deshalb auch nicht eine Anhäufung von Frrungen und Wirrungen, sondern ber organische Umbilbungs= prozeß der Machtverhältnisse, der im steten Rampse der entgegengesetten Interessen fich vollzieht. "Den Inhalt der modernen Geschichte bilden die Rlaffenkämpfe." "Das moderne Europa ift aus bem Rampf ber verschiedenen Rlaffen untereinander geboren" (Buigot).

Damit war nun aber auch ber Standpunkt bestimmt, ben biese Männer allen "Reformen" und "Revolutionen", allen Beränderungen des bestehenden Zustandes gegenüber einnehmen mußten. Alle Reugestaltungen im Staats- und Gesellschafts- leben können nur langsame Umbildungen des bestehenden Zustandes sein, die neuen "Ordnungen" haben nur Sinn und Lebensfähigkeit, wenn zuvor die subjektiven und objektiven Bebingungen, an die ihre Wirksamkeit gebunden ist, ersüllt sind.

Das praktische Ergebnis, zu dem nun aber die große Mehrzahl der Staats- und Gesellschaftstheoretiker jener Zeit kam, war dieses: entweder daß der liberale Konstitutionalismus (die bürgerliche Gesellschaft) die für die Gegenwart und absehdare Zukunft passende Staats- und Gesellschaftsform sei, oder aber gar daß die liberalen und bürgerlichen Ideen schon unwirkliche, doktrinäre seien, die sehr zum Schaden der Völker Wurzel gesaßt hätten und je eher desto besser wieder ausge-

rottet werden sollten. Wit anberen Worten: die neue Sozialsphilosophie wurde zur Verteidigung konservativer oder reaktionärer Bolitik verwandt.

Was uns nun an dieser Stelle interessiert und weshalb ich nur jene allgemeineren Ausführungen gemacht habe, ist dieses: daß bald die neue Geschichtsaufsassung auch auf die sozialen Kämpse der Gegenwart übertragen und von Männern aufgegriffen wurde, die nicht an der Erhaltung oder Kückwärtserevidierung des bestehenden Zustandes, sondern an seiner Weiterbildung ein Interesse hatten: von den Sozialisten. Damit trat der Sozialismus in ein neues Stadium seiner Entwicklung ein. Wie er disher seinen Inhalt aus der ebenfalls ursprünglich dürgerlichen, rationalistischen Sozialphilosophie des achtzehnten Jahrhunderts genommen hatte, so erfüllte er sich nun langsam mit dem Geiste der modernen historisch-realistischen Richtung. Aus dem rationalen Sozialismus bildete sich nun auch ein historischer oder realistischer Sozialismus heraus.

Da es uns hier nicht um die allmähliche Entstehung ber sozialistischen Theorien, sondern nur um deren Ideengehalt zu tun ift, so verzichte ich auf eine historische Darftellung bes Werbeganges bieses neuen, im eigentlichen Sinne mobernen Sozialismus. Erwähnen will ich nur, bag meines Erachtens den größten Anteil an seiner Herausbildung der Franzose Louis Blanc ("ber unbedeutendste von allen" nämlich Sozialisten. meinte Engels) und ber Deutsche Lorenz von Stein haben, Dieser nicht eigentlich Sozialift ber Weltanschauung nach, sonbern "reiner" Theoretiker. Bielmehr genügt es für unsere Awecke vollständig, wenn wir erfahren wollen, was es mit dem neuen Sozialismus auf sich hatte, die Theorie desjenigen Sozialisten kennen zu lernen, in beffen Lehre alle Strome feiner Reit zusammenflossen, dessen Auffassung für das ganze kommende Geschlecht der Sozialisten maßgebend wurde, der der herrschenben Lehre so sehr den Stempel seines eigenen Geistes aufzu= drücken vermochte, daß sie in seinem Systeme eine ganz eigenartige Gestalt erhält, ich meine natürlich: die Theorie von Karl Marr.

Karl Mary wurde im Jahre 1818 als Sohn eines später getauften jübischen Rechtsanwalts in Trier geboren. In

bem Hause ber Eltern waren Geist und weltmännische Bilbung heimisch. Die Lieblingsschriftsteller ber Familie sind Boltaire und Shakespeare, ber dann auch im Leben von Karl Mary die Stellung des Lieblingsdichters bewahrt hat. Auffallend ist der internationale Zug, der das häusliche Leben der Maryischen Familie durchweht. Seine Mutter ist mehr Holländerin als Deutsche. Ihr engster Verkehr sind die von Westphalen, die Eltern des späteren preußischen Ministers, des hald schottischen, hochgebildeten Barons Schar von Westphalen, dem der junge Karl die erste Einführung in die Literatur verdankte und der Jenny, Warzens späterer Frau. Französisch und englisch wurde in der Familie viel gesprochen.

Rarl studierte Philosophie und Geschichte in Bonn, mit bem Riele, preußischer Professor zu werden. Im Jahre 1842 ist er auf dem Bunkte, sich zu habilitieren. Doch bald ergeben sich Schwierigkeiten, ber junge Marx, bamals mit Bruno Bauer in engster Rühlung, wird von der reaktionären Welle mit fortgeriffen, die gerade mal wieder über die preußischen Universis täten, ganz besonders über das theologisch-keterische Bonn hinwegflutet. Und was in folden Fällen verfehlten Lebensberufes zu geschehen pflegt: ber junge Mary wird Journalist. Bald darauf wird er Emigrant: 1844 treibt ihn die preukische Polizei außer Landes; er flüchtet nach Baris, wird wieder, wie man annimmt auf Beranlassung Breukens, vom Dini= sterium Guizot auch aus Frankreich ausgewiesen; er geht 1845 nach Brüssel, kehrt während des Jahres 1848 vorübergehend nach Deutschland zurück, um endlich seit dem Jahre 1849 in London vor den Verfolgungen der Bolizei Rube zu finden. Bier lebt er bis zu seinem Tobe im Jahre 1883.

Seine Persönlichkeit, beren Eigenart durch jene äußeren Lebensumstände noch schärfer herausgebildet werden, zeichnet sich durch ein Ubermaß der Verstandstätigkeit aus. Sein Wesen ist das des schonungslosen, illusionsfreien Kritikers. Dadurch gewinnt er einen übernormal scharsen Blick für psychoslogische und sowit historische Zusammenhänge ganz besonders dort, wo sie auf den weniger edsen Triebe des Menschen beruhen. Ein Wort Pierre Leroux' schien mir immer gemünzt auf Marx: "il etait . . . fort penétrant sur le mauvais

coté de la nature humaine," "er hatte einen Flair für alle schlechten Seiten in der menschlichen Natur," man kann hinzufügen: "und für alle Schwächen". So wird es ihm von der Natur leicht gemacht, Hegels Satzu glauben, daß es das "Böse" sei, was alle Entwicklung im Menschengeschlecht bewirke. Und seine Weltauffassung drückt sich in den Worten auß:

> "Dem bösen Geist gehört die Erbe, nicht "Dem guten; was die Göttlichen uns senden "Bon oben, sind nur allgemeine Güter, "Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich, "In ihrem Staat erringt sich kein Besits."

Was Karl Marx befähigte, ben ersten Rang unter den Sozialphilosophen bes neunzehnten Jahrhunderts zu erklimmen und neben Hegel und Darwin den größten Einfluß auf die Ideen unserer Zeit zu gewinnen, war dieses, daß er die Kenntnis der höchsten Form der Geschichtsphilosophie seiner Tage mit der Kenntnis der höchsten Form sozialen Lebens jener Epoche, daß er Hegel und Westeuropa, d. h. Frankreich und insbesondere England vereinigte, daß er wie in einer Linse alle Strahlen, die von fremden Denkern vor ihm ausgegangen waren, zusammenzufassen wußte, und daß es ihm — aus seiner internationalen Lebenssphäre heraus — gelang, von allen Zussälligkeiten nationaler Entwicklung absehen und daß Typische des modernen Gesellschaftslebens, das Allgemeine also im Besonderen erfassen zu können.

Mary hat — in Gemeinschaft mit seinem Freunde Friedrich Engels — in einer großen Reihe von Einzelschriften,
beren bekannteste sein "Kapital" ist, die Grundzüge eines stolzen Systems der Sozialphilosophie niedergelegt, in dessen Einzelsheiten einzugehen hier jedoch nicht am Plate ist. Was uns
vielmehr an dieser Stelle allein interessiert, ist die Marysche Theorie der sozialen Bewegung, weil nur sie es
ist, durch die er bestimmend auf den Gang der sozialen Entwicklung eingewirkt hat. Sie ist ebenfalls in keinem einzigen
seiner Werke einheitlich zusammengesaßt. Jedoch sinden wir
alle wesentlichen Elemente schon in dem "Kommunistischen Manisest", das Mary und Engels im Jahre 1847 als Programm dem "Bunde der Gerechten" in Brüssel unterbreiteten, ber es annahm und baburch zum "Bunde ber Kommunisten" sich umgestaltete.

Das kommuniftische Manifest enthält eine Geschichtsphilosophie in ben Grundzügen, auf ber bas Programm einer Bartei aufgebaut ift. Es ist bas seltsamfte Schriftstud, bas die Weltliteratur kennt. Es ftrost von Frrtumern, von unreifen Ibeen, und es ist tropdem ein unübertroffenes Meisterwerk. Bon hinreißenbem Schwunge. Mit einem Reichtum von Ibeen ausgestattet, ber ans Märchenhafte grenzt, zumal wenn man fich klar macht, baß seine Berfasser junge Leute waren, die in den zwanziger Jahren standen. Manche Erkenntnisse, die es enthält, sind von geradezu hellseherischer Beisheit eingegeben. Man hat gesagt, daß alles Wiffen vom Wefen der modernen Gefellichaft im kommunistischen Manifest eingeschlossen sei. Das ist in ber Tat bis zu einem gewissen Grabe richtig: nur ift alles ganz aphoristisch, nur flüchtig gestreift. Aber wer auch jahrzehntelang fich bem Studium ber sozialen Dinge mit Rleiß gewibmet hat, er findet immer wieder neue unerwartete, unerhörte Bahrbeit im kommunistischen Manifest. 3ch habe es nun hundert und aberhundertmal gelesen und jedesmal packt es mich von neuem, wenn ich es wieder zur Hand nehme. Auch Marr und Engels haben in ihren späteren Werken nur näher ausgeführt, was fie in biesem über alles Maß genialem Jugendwurf der Welt geschenkt hatten.

Seine leitenben Gebanken find biefe:

Alle Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpsen; die heutige Geschichte ist die Geschichte des Kampses zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Klassendibungen sind das Ergebnis bestimmter ökonomischer Produktions= und Verteilungs= verhältnisse, durch die ebenso auch die Herrschaftsverhältnisse bestimmt werden. "Immanente" Kräste (der Ausdruck kommt im kommunistischen Manisest noch nicht vor, ist aber in späteren Schristen üblich geworden) wälzen die Produktions= und damit alle ökonomischen Verhältnisse unausgesetzt um. 1)

Die ökonomische Umwälzung findet ihren unmittelbaren

<sup>1)</sup> Uber die spezielle Theorie der kapitalistischen Entwicklung handele ich in anderem Zusammenhange weiter unten.

Ausdruck in Alassengegensätzen und Alassenkämpsen: in unserer Zeit ist die Vertreterin der alten untergehenden Wirtschaftssordnung die Bourgeoisie, die der neuen, im Werden begriffenen das Proletariat. Die moderne "soziale Bewegung", d. h. die Bewegung des Proletariats ist also nichts anderes als die Organisierung derjenigen Elemente der Gesellschaft, die dazu berusen sind, die Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen und "so die neuen gesellschaftlichen Produktivkräfte zu erobern", was sie nur dadurch können, daß "sie ihre eigene bisherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen", d. h. an Stelle des Privateigentums und der Privatproduktion den Kommunismus sepen.

Die "Kommunisten" — b. i. die politische Partei, für die bas kommunistische Manisest als Glaubensbekenntnis dienen soll — bilden nur einen Teil des kämpsenden Proletariats, nämlich den über den Gang der Entwicklung sich bewußten. Sie "unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, daß sie einerseits in den verschiedenen, nationalen Kämpsen der Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen, andererseits dadurch, daß sie in den verschiedenen Entwicklungsstusen, welche der Kamps zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten".

"Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keinesswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbessere ersunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allsgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampses, einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung."

Die hier ausgesprochenen Gedanken sind dann, wie ich an einigen Stellen schon selbst angedeutet habe, später teilweise genauer gefaßt, teilweise ergänzt und ausgesponnen, teilweise umgestaltet: aber die Grundzüge der Maryschen Theorie der sozialen Bewegung enthalten sie doch schon. Worin nun liegt ihre geschichtliche Bedeutung, worin die Erklärung für ihre ungeheure Sieghaftigkeit? Worin für ihre Dauer nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch?

Ehe ich darauf die Antwort zu geben versuche, muß ich eines zur Marstellung im voraus bemerken. Was uns Marr und Engels an geistiger Erbschaft hinterlassen haben, wenn wir ihre Schriften von 1842 an ober auch nur seit ber erfolgten Mauserung, also etwa seit 1847 bis 1883 bezw. 1895 daraufhin durchblicken, stellt sich uns zunächst als ein wirrer Saufen verschiedenartigften Gedankenmaterials bar. Erft bem, ber sehr genau hinschaut und sich die Mühe nimmt, in den Beift der Männer fich hineinzuleben, fügen fich die einzelnen Gebankenreihen zu Sinn und Ordnung. Er gewahrt bann, wie sich in den Schriften von Marx und Engels zwar Grundideen hindurchziehen während der ganzen Periode ihrer schrift= stellerischen Tätigkeit, wie aber in ben verschiedenen Beiten gang verschiedene Gebankengange bas einheitliche Syftem, wie es sich aus jenen Grundideen aufbauen würde, durchkreuzen und stören. Die meisten Darfteller der Margichen Lehren und vor allem die bürgerlichen, haben nun ben Fehler begangen, bie verschiedenen Beftandteile nicht zu scheiden, haben es infolgebessen auch nicht vermocht, der historischen Bedeutung dieser Theorien gerecht zu werden.

Runächst und vor allem — was uns jest als Binsenwahrheit erscheint — ist als wissenschaftliche Tat ersten Ranges hervorzuheben die hiftorische Auffassung ber sozialen Bewegung und die Inbeziehungsetung der "ökonomischen", "sozialen" und "politischen" Erscheinungen und Vorgange. Marr wendet ben Entwickelungsgedanken auf bie soziale Bewegung an: Hatten auch vor Marx hervorragende Männer, wie ich oben andeutete, Sozialismus und soziale Bewegung im Fluß historischen Lebens zu erfassen sich bemüht: Reiner hatte annähernd in so klarer, feiner vor allem in so einleuchtender, wirkungsvoller Form biese geschichtlichen Beziehungen aufzubeden gewußt. Daß bie politischen Revolutionen und Bestrebungen im Grunde Machtverschiebungen sozialer Rlassen seien, war auch vor Marx ausgesprochen, aber wiederum von niemand in so eindringlicher Beise. Bon ben ökonomischen Umwälzungen nimmt er seinen Ausgangspunkt, um die foziale Rlaffenbildung und den Rlaffentampf zu erklären und baß "il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps" hatte er in

ber Misère (175) schon vor dem kommunistischen Manisest ausgesprochen. Damit aber — das ist es. was uns hier vor allem angeht — wird das Proletariat zum vollen Be=wußtsein seiner selbst gebracht, so daß es sich in seiner geschichtlichen Bedingtheit erkennen lernt.

Aus diefer historischen Auffassung nun aber ergeben sich für Marx und für das Proletariat mit Sicherheit die Grundzüge bes Programms und der Taftif der sozialen Bewegung. Sie find nur "allgemeine Ausdrude tatfachlicher Berhältnisse eines existierenden Rlaffenkampfes" hatte bas tommunistische Manifest in etwas loderer Saffung gefagt. Benauer gesprochen beißt bas: Marrens Theorie stellte die Verbindung her zwischen dem, mas unbewußt, inftinktiv sich als proletarisches Ideal zu bilben begonnen hatte und dem, was in der Wirklichkeit sich als Ergebnis der ökonomischen Entwicklung beobachten ließ. Für die Taftit aber wurde der Gedanke bestimmend, daß "Revolutionen" nicht gemacht werden können, sondern an bestimmte ökonomische Borbedingungen geknüpft seien, während ber Rlaffenkampf in feinen beiden Formen, - ber politischen, von ber hauptfächlich im kommunistischen Manifest die Rede ist, aber auch der ökonomisch=gewerkschaftlichen, für die Marx schon in der "Misere" eine Lanze gebrochen hatte — als Werkzeug erkannt wird, deffen fich bas Proletariat bedienen muffe, um in dem ökonomischen Umgestaltungsprozesse seine Interessen zu mahren. Er spricht damit aus, mas jede proletarische Bewegung, die sich ihrer bewußt wurde, als leitende Grundfate anerkennen mußte. Sozialismus als Riel, Rlaffenkampf als Weg hörten auf, persönliche Meinungen zu sein und wurden in ihrer historischen Notwendigkeit begriffen.

Anerkennen mußte? Warum muß bas Ziel, bas in ber Form des Ibeals erscheint, für jede proletarische Bewegung notwendig der demokratische Kollektivismus, d. h. die Verzgesellschaftung der Produktionsmittel auf demokratischer Grundslage sein? Auf diese Frage geben folgende Erwägungen die Antwort:

Die moderne soziale Bewegung strebt basjenige an, was man in bas Schlagwort die Emanzipation des Proletariats zusammenfassen kann. Diese nun hat zwei :iten, eine ideale

und eine materielle. Ibeal tann fich eine Rlaffe felbstverftandlich nur bann als emanzipiert betrachten, wenn fie als Rlaffe wirtschaftlich und somit politisch herrschend ober mindestens unabhängig geworden ift, das Proletariat, das in ökonomischer Abhängigkeit vom Kapital sich befindet, also nur, wenn es biese Abhängigkeit vom Kapital aufhebt. Man könnte sich vielleicht benken, daß das Broletariat Unternehmer als Angestellte unterhielte, die bie Produktion als Beauftragte leiteten. Dann aber ware die Leitung ja nicht mehr in den Händen ber Unternehmer wie heute, sondern in den handen bes Broletariats, dieses also herr der Situation. Solange diese herrschaft in irgend welcher Form nicht erreicht ift, kann, im Sinne ber Rlasse gesprochen, von einer Emanzipation nicht die Rede Ebenso kann materiell nicht die Rede davon sein, so= lange biejenigen Umftande weiter wirken, die heutzutage vom Standpunkte der Rlaffe aus als die eigentlichen Gründe ihrer sozialen Inferiorität betrachtet und aus dem kapitalistischen Wirtschaftssystem abgeleitet werben. Wenn also das Broletariat sich klar ein Ziel sest, so kann dieses Ziel nur sein, immer vom Standpunkte ber Rlaffe aus, die Befeitigung biefes tapitalistischen Wirtschaftsspftems. Run ist diese Beseitigung in zwei Formen möglich. Sie kann nämlich entweder erfolgen, indem die großen Wirtschaftsformen, die die früheren tleinen abgelöft haben, zurückgebildet werden zu tleinen Berhältniffen, daß fie wieder einen handwerksmäßigen Charatter In diesem Falle wurde die Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftsspftems eine Rückbildung in klein= burgerlichem Sinne bebeuten. Dber aber es fann biefes Spftem übermunden werden in der Weise, daß die bestehenben Ausmaße der Grofproduktion erhalten bleiben. Dann kann die Beseitigung nur in einer Bergesellschaftung Produktionsmittel und gemeinwirtschaftlicher Organisation bestehen: ein drittes gibt es nicht. Wenn also bas Broletariat nicht ben Kapitalismus durch Rückbilbung in kleinere Formen beseitigen will, so kann es ihn nicht anders beseitigen, als indem es an die Stelle der favitalistischen die sozialistische Organisation sett. Und weiter: Das Proletariat als solches tann sich selbstwerständlich nur in dem letten Sinne ent=

schatten dieser Großproduktion; es entsteht nur dort, wo die Großproduktion verknüpft ist; es ist ja nichts anderes als der Schatten dieser Großproduktion; es entsteht nur dort, wo die Großproduktion herrscht. Deshalb also kann man sagen, daß die sozialistische Zielsetzung der sozialen Bewegung in ihren Grundzügen sich mit Notwendigkeit aus der wirtschaftlichen Lage des Proletariats ergeben muß. Aber auch nur aus dieser: jene ganze Beweissührung wird in dem Augenblicke hinfällig, wo eine Tendenz zu proletarisch-großbetrieblicher Entwicklung im Wirtschaftsleben nicht besteht.

Was hiermit bewiesen werben soll, das betone ich noch einmal ausdrücklich, ist die Notwendigkeit des Ibeals, die nicht zu verwechseln ist mit der Notwendigkeit seiner Verwirkslichung.

Warum aber muß ber Weg jur Erreichung biefes Ziels ber Rlaffenkampf fein? Hierauf werben wir in Rurze bieses zu antworten haben: Die moderne Gesellschaft stellt sich uns als ein funftvolles Durcheinander zahlreicher fozialer Alassen dar, d. h. solcher Bersonengruppen, deren Homogenität aus der Interessiertheit an einem und demselben Wirtschafts= spstem erwächst. Wir unterscheiben als Vertreter feudaler Landwirtschaft die Junker von den Vertretern des Kapitals, der Bourgeoisie, die Repräsentanten handwerksmäßiger Probuktion und Verteilung, das Kleinbürgertum von den modernen Lohnarbeitern, dem Broletariat. Jebe dieser Gruppen von wirtschaftlichen Interessenten hat ihre besondere Vertreterschaft unter ben "ideologischen" Elementen ber Gesellschaft, b. h. ben bem Wirtschaftsleben fernstehenden Beamten, Gelehrten, Runftlern usw., die fich ihrer Stellung und Berfunft nach ber einen ober der anderen sozialen Rlasse analiedern.

Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse wirkt nun bestimmend in doppelter Richtung: sie erzeugt zunächst die eigensartige Welt- und Lebensauffassung solcher Gruppen von Menschen, deren Denken und Fühlen durch die Übereinstimmung der beeinslussenden äußeren Umstände einen Zug zur Gleichheit empfängt. Gleiche Wertschähungen, gleiche Ideale bilden sich aus. Sie erzeugt aber serner auch eine bestimmte Willensrichtung auf Wahrung des von der Klasse vertretenen

Standpunktes: ihrer ökonomischen Position nicht minder als ihrer Werte; sie erzeugt das, was wir das Klasseninteresse nennen mögen.

Was also überall sich ungezwungen entwickelt, ist zunächst ein Klassenunterschied, an ihn knüpft sich ein Klasseninteresse an. Die Vertretung dieses Klasseninteresses führt nun überall dort, wo ihm andere Interessen entgegenstehen, zum Klassengegensah. Nicht immer muß notwendig die Vertretung des eigenen Klassenstandpunktes mit einem anderen Klasseninteresse kollidieren; gewiß kann zeitweise eine Interessensolidarität entstehen, aber niemals wird diese Übereinstimmung sich auf die Dauer erzielen lassen. Das Interesse des Junkers muß an einem bestimmten Punkte mit dem des Bourgeois, das des Kapitalisten mit dem des Prosetariats, das der Handwerker und Krämer mit dem des Großbürgertums uss. das deresteit treten; denn jedes strebt naturgemäß nach Verallgemeinerung und schließt damit andere Interessen aus. Dann gilt das Wort:

"Wo eines Play nimmt, muß das andere rücken; Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben . . . Da herrscht der Streit und nur die Stärke siegt."

hier ift es, wo Meinungsverschiedenheiten auftauchen tonnten: muß es wirklich jum "Streit", jum "Rampfe" tommen? Ist nicht zu hoffen, daß — etwa aus Menschenliebe ober Mitleiden oder Anteilnahme am Gemeinwohl oder aus sonstigen edlen Motiven heraus - soziale Klassen sich freiwillig ihrer Borrechte, die anderen im Wege find, entäußern könnten? Natürlich: wissenschaftlich "beweisen" läßt sich die Richtigkeit ber einen Auffassung ebensowenig wie die der anderen, weil bie letten Gründe für den Entscheid des einzelnen in ben Tiefen der perfönlichen Überzeugung ruhen. Was aber für die Richtigkeit des von Marx vertretenen Standpunktes immerhin einiges Beweismaterial liefert, ist ber Umstand, bag bie Geschichte uns noch tein Beispiel einer freiwilligen Entäußerung bon Rlassenvorrechten aufweist, zum mindesten will ich sagen: daß wir für jeden solcher Källe, die dafür etwa angeführt werden könnten, eine realistische, nüchterne Beweisführung mühelos antreten können. Wir haben andererseits unzählige

Beispiele in der Geschichte, wo irgendwelche Reform von wohlwollenden Menschenfreunden, etwa ideologischen Bureaukraten, begonnen wurde, um bald nachher an dem rocher de bronce bes mächtigen Rlasseninteresses der bedrohten herrschenden Rlasse zu scheitern. Man verweift gern auf die Nacht bes 4. August 1789 und vergift die hundert brennenden Schlöffer in Frankreich, man erinnert an die breufischen Agrarreformen und vergift nicht nur die frangofische Revolution, sondern auch die Deklaration von 1816, man spricht von den Wundern, die ber "foziale Geift" in England von ben 1840er Jahren an zur Sebung der Lohnarbeiterklasse getan habe und vergißt die blutigen Schlachten ber Chartistenbewegung, man erinnert aber wozu die Beispiele häufen: man weise doch erft einmal einen einzigen Kall in der Geschichte glaubwürdig nach, in bem eine soziale Rlaffe entgegen ihrem eigenen Interesse aus altruistischen Beweggründen sich zu grundsätlich bedeutsamen Ronzessionen verftanden haben foll! Einzelne hervorragende Persönlichkeiten — ganz gewiß; warum nicht? Wir sehen es täalich: eine ganze Rlaffe - nein. Ift bem aber fo, bann muß das Wort des großen Realisten die Schluffolgerung sein, "baß nur die Stärke siegt". So finden wir, als lettes Glied in dieser Gedankenentwicklung, erft Rlassenunterschied, dann Rlasseninteresse, bann Rlassengegensat, nun endlich ben Rlassenkampf.

Bringt man sich dies zum Bewußtsein, daß die Rernpunkte der Marrichen Lehre wirklich nur das aussprechen, was ist, daß sie sagten, was nicht anders sein konnte, daß sie gleichsam bas Selbstverständliche, bas Nächstliegende nur entbecten und offenbarten, so wird man es begreiflich finden, baß fie der Fels wurden, auf dem die Kirche ber fozialen Bewegung errichtet werben konnte. Zumal wenn man sich ferner klar macht, daß die Marrsche Theorie so weit gefaßt ift, daß sie die verschiedensten Strömungen in sich aufzunehmen vermochte. Weil Mary gar fein bestimmtes Programm aufstellte, gar kein deutliches Bild von der erstrebten Zukunft zeichnete, auch die Ausführung des Rlaffenkampfes im einzelnen bem Belieben überließ, wurde er befähigt, ber Theoretiker ber sozialen Bewegung schlechthin zu werden. Seine Leitsätze bilbeten eine Art von "Mäntelprogramm", in das die konkreten Einzelbrogramme erft einzufügen waren. Er gab allem Proletariat zwar nur etwas, aber das Wichtigste: das Bewuftsein seiner selbst und bas Vertrauen auf seine Rraft, ben Glauben an sich und seine Zukunft. Daher er benn auch alle Ibeale in das rein formale Ibeal der Rlaffenzugehörigkeit verflüchtigte: "die Broletarier haben nichts ... zu verlieren als ihre Retten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder vereinigt Euch!" Aber: auch nur die Broletarier. Damit wurde die soziale Bewegung abermals gefestigt und in ihren Zielen geklärt. Die beutliche Ausrichtung bes Sozialismus auf die soziale Rlasse bes Proletariats, wie sie Marr vornahm, ist nicht der lette Grund, weshalb die marriftischen Lehren allen anderen gegenüber so fiegreich blieben. Denn damit schwand die Verschwommenheit, die für die meisten sozialistischen Systeme charafteristisch gewesen war: weil nun nicht mehr ber "Peuple", bas "Bolt", die "armen Leute" schlechthin ober sonst ein Unbestimmter als Träger ber sozialen Bewegung angenommen wurde, sondern eine scharf umriffene. aleich interessierte Gesellschaftsaruppe, eben bas Broletariat im Sinne einer bestimmten fozialen Rlaffe.

Wohl gemerkt: Das alles gilt nur für die einstweisen allein hervorgehobenen Grundideen der marxistischen Lehre, keineswegs für die Gesamtheit seiner Theorien. Von diesen erwiesen sich, wie wir noch sehen werden, viele als unhaltbar und wurden über Bord geworsen. Aber davon ist hier noch nicht die Rede. Hier galt es nur das xxsua ès del, wie ich es immer bezeichnet habe, die unveräußerliche Erbschaft aufzubecken, die Marx dem kämpsenden Proletariat hinterlassen hat und seine überragende Bedeutung für die moderne soziale Bewegung verständlich zu machen.

Deutlich wird nun aber auch geworben sein, daß ich Karl Mary mit Recht in einen Zusammenhang brachte mit der großen historisch-realistischen Strömung, die seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts den Bau der rationalen Gesellschafts- und Gesichichtstheorien zu unterwühlen beginnt. Der Weltauffassung, auf der wir diese sich aufbauen sahen, war auch diesenige, aus der die Maryschen Lehren hervorgingen, schlechthin ebenso entgegengeset, wie die der Begründer der neuen Philosophie:

dem Glauben an den von Natur guten Menschen hatte die Uberzeugung Blatz gemacht, daß der Mensch von selbstischen, keines= wegs "edlen" Motiven vornehmlich beherrscht werde, daß er die bête humaine in seinem Inneren trage auch in aller Rultur und trot allen "Fortschritts". Und weil daraus ber Schluß gezogen werden mußte, daß man, um in der Welt etwas zu erreichen, vor allem das "Interesse" wachrufen muffe, so war es nur konsequent von Marx gebacht, daß man auch bort, wo es eine Klasse wie das Proletariat zu "emanzipieren" galt, dem Interesse ber Kapitalistenklasse nicht die ewige Liebe entgegenstellen burfe, sondern daß man gegen biese Macht wieder= um eine Macht, eine wirkliche Macht, eine durch das Interesse gefestigte Macht aufbieten müsse. Nichts anderes ist es am letten Ende als diese Erwägung, die zur Theorie, aber auch zur Praxis des Klassenkampfes führt. Rampf wurde die Losung dieses harten und unliebenswürdigen proletarischen Geschlechts, bas nach der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts heranwuchs, nicht Friede, nicht Verföhnung, nicht allgemeine Verbrüderung, sondern Rampf. Daß dieser Kampf kein Straßenkampf mehr war, änderte nichts daran, daß er Kampf blieb. Im Kampfe aber sollte auch jenes Geschlecht von Menschen erft herangebildet werben, bas befähigt wäre, in einer höheren Gesellschaftsordnung, wie sie aus der kapitalistischen herauszuwachsen im Beariffe stehe, zu leben und fie zu verwirklichen.

Anerkannt war in diesen Gedankenzügen auch jener andere Grundgedanke der neuen Auffassung vom Wesen der Gesellschaft und der Geschichte, daß die Gesellschaftkordnung, die besteht (oder bestehen soll), nicht von dem beliedigen (wenn auch noch so "vernünstigen") Ermessen der einzelnen abhängt, sondern an die historisch gegebenen Voraussehungen gedunden, nur für die tatsächliche Gestaltung der Dinge ein äußerer Ausdruck ist. Denn gerade das war es ja, was Warr gelehrt hatte: die kapitalistische Entwicksung schafft selbst erst die Bedingungen, die eine sozialistische Gesellschaft möglich machen. Diese kommt nicht, weil sie die beste, vernünstigste ist, sondern weil sie den im Werden begriffenen Lebensbedingungen der Menschen am ehesten angepaßt ist. Soziale Ideale sind wertlose Utopien, solange sie beliedig in dem Kopse eines Träumers ausgebildet werden. Sie

gewinnen erst Lebensaussicht, wenn sie sich den gegebenen ökonomischen Verhältnissen anpassen, aus diesen gleichsam hervorwachsen. Die Verwirklichung des Guten und Schönen ist in die Schranken der wirtschaftlichen Notdurft eingeschlossen. "Die Idee blamierte sich immer, soweit sie von den Interessen unterschieden war," heißt es schon in der "Heiligen Familie" (1845). Die durch das kapitalistisch-proletarische Verhältnis geschaffenen, also historisch gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen sind aber derart (meint Mary), daß das Ideal proletarischen Strebens jest Aussicht auf Verwirklichung hat.

Rurg zusammengefaßt, was die historische Bedeutung ber marriftischen Lehren für die soziale Bewegung ausmacht: Indem Mary als deren Ziel die Bergesellschaftung der Probuklionsmittel, als Weg den Klaffenkampf bezeichnete, richtete er die beiden Grundpfeiler auf, auf benen sich die Bewegung aufbauen mußte. Es war genug, um fie zu einheitlichem Bewußtsein zu bringen, es war nicht zuviel, um die Entfaltung ber nationalen und sonstigen Gigenarten zu hemmen. Indem er die soziale Bewegung in den Rluß der historischen Ent= wicklung stellte, brachte er sie theoretisch in Einklang mit ben bestimmenben Faktoren ber Geschichte, begründete er fie auf bie realen Bedingungen ber Wirtschaft und ber Charatterveranlagung der Menschen, wies er ihre ökonomische und psycho= logische Bestimmtheit nach, wurde er der Begründer des historischen (im Gegensat zum rationalen) ober realistischen (im Gegensatz zum utopischen) Sozialismus.

# Viertes Kapitel.

## Die Kritif des Marrismus.

Vorbemerkung.

Wenn wir von "Margismus" sprechen, so benten wir nicht nur an die im voraufgehenden Kapitel stigzierten Grundibeen des Margschen Sozialismus, sondern vor allem auch an bie mit dem Namen Mary traditionellerweise verknüpste sog. materialistische Geschichtsauffassung und an die Mary (und Engels) allein gehörige konkrete Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Dies alles zusammen hat ein Menschenalter lang so sehr die sozialistische Ideenwelt beherrscht, hat so aussichließlich in allen maßgebenden Köpfen andere Denkweisen verdrängt, daß die Entwicklung der sozialistischen Theorie in der Gegenwart mit Notwendigkeit in einer Auseinandersehung mit dem herrschenden Maryismus erfolgen mußte. Die Weitersbildung der sozialistischen Ideen (wenn man überhaupt von einer sprechen will) kleidete sich in die Form der Kritif und ist über das Stadium der Kritik noch nicht hinausgekommen. Deshalb erscheint es geboten, alles, was unsere Zeit an "Sozia-lismus" über den Maryismus hinaus hervorgebracht hat, unter dem Rubrum "Kritik des Maryismus" zusammenzusassen.

In Deutschland ift bafür ber wenig glückliche Ausbruck "Revisionismus" geprägt worben; in Italien spricht man von "Reformismus".

Die "Rritit bes Margismus" trägt einen unpersönlichen Charafter: das heißt: fie knüpft fich an keinen einzelnen Ramen an, wie das ihrem vorwiegend negativen Inhalt entspricht. Ja, es ift vielleicht gar nicht so unrichtig, was unlängst ein englischer Schriftsteller aussprach: "Of this work (Marxens) for the most of those who accepted it, the first hostile critic that made any impression was time." (Die erfte Rritif am Margismus, die auf beffen Unbanger einigen Gin= brud machte, hat die Zeit geliefert.) Bon bier und von bort find einzelne Steine aus bem Baue bes Marrichen Spftems herausgezogen worden, ein ganges Beer von Maulwürfen bürgerlicher wie sozialistischer Observanz hat den Boden unterwühlt, auf dem der stolze Bau ftand, bis diefer ganz unmertlich eines Nachts zusammengestürzt war: lautlos wie der Campanile in Benedig. Ich will im folgenden versuchen, die einzelnen Stadien dieser fritischen Unterminierungsarbeit fo weit es geht zu einem einheitlichen Bilbe zusammenzufügen. Daß es sich dabei um nicht viel mehr als Andeutungen handeln tann, verfteht fich bei ber Natur biefer Schrift von felbft. Aber es wird glücklicherweise auch nur ein Teil ber Marrschen

Lehren sein, auf die sich meine Bemerkungen zu beziehen brauchen; nämlich die etwas mit dem Sozialismus zu tun haben, will sagen, entweder selber die Theorie der sozialen Bewegung enthalten oder in irgend welcher — mittelbaren oder unmittelbaren — Beziehung zu dieser stehen.

Das erste, wovon ich zu berichten habe, ist eine grause Moritat und meine Erzählung wird den sensationellen Titel führen müssen

# I. Die Zwei Männer-Theorie ober Das Welteneichhörnchen als Störenfried.

Die Geschichte ist biese: als ich vor 10 Jahren meine "Feuilletons über den Sozialismus" herausgab und darin, ähnlich wie es in dem vorhergehenden Kapitel geschehen ist, die Warr und Engels als Begründer des realistischen (oder historischen) Sozialismus kennzeichnete, fügte ich meiner Darsstellung die folgenden Bemerkungen hinzu:

"Rein Zweifel: ber vulgären Auffassung erscheinen Marx und Engels, ber doch immer mit genannt werden muß, in einem wesentlich anderen Lichte, als ich sie Ihnen zu zeigen versucht habe. Da sind es jene zahlreichen "Accidentien", von denen ich Ihnen sprach, aus denen man sich ein gänzlich abweichendes Bild gemacht hat. Ich muß darauf mit einem Worte noch zu sprechen kommen.

Die herrschende Anschauung erblickt in jenen Männern nicht nur etwas anderes, sondern schlechthin das Gegenteil von sozialpolitischen Realisten, nämlich die Väter und Hüter des Revolutionsgedankens schlechthin. Und wer, der die Schristen der Beiden durchblättert hat, wäre nicht scheindar berechtigt zu diesem Glauben. Da liest er von rasselnden Retten, die zersbrochen werden müssen, von Revolutionen, auf die man zussteuert, von blutigem Kampf und Mord und Totschlag. Wie liegt die Sache?

Mary selber soll einmal geäußert haben: "Moi je ne suis pas Marxiste", — aber er hat diesen Worten wohl einen anderen Sinn untergelegt, als ich es tue, wenn ich sage: Mary

und Engels haben sich nicht immer als folgerichtige Marzisten gezeigt, weber in ihren Lehren noch in ihrem Leben.

Zweifellos lassen sich in der Theorie Verstöße gegen die leitenden Grundgedanken nachweisen, und zwar Verstöße, die alle nur eine Quelle haben können: die überschäumende, revolutionäre Leidenschaft, die den Blick, den sonst so klaren, umschleiert.

Ich benke hier beispielsweise an ben ganz unbegründeten Glauben an das, was man den Sündenfall der Menschheit durch die Einführung des Sondereigentums nennen könnte, von dem ab erst die "Geschichte" und somit auch die treibenden Kräfte der Geschichte ihren Anfang nehmen sollen — was aber hat zur Einführung des Privateigentums gesührt, fragt sich verwundert der Hörer —; ich denke an die Annahme eines kampslosen Zustandes der Menschheit nach Einführung des Sozialismus und an Ühnliches. Hier und überall spielten die alten Träumereien vom verlorenen und wiedergewonnenen Paradiese, vom glücklichen Urzustande der Menschheit zweisellos in die neugesormte Gedankenwelt störend hinein.

Und nicht anders als in der Theorie ergeht es den Beiden im Leben. Auch hier kommt der alte revolutionistische Adam alle Augenblicke wieder zum Vorschein und schägt ihnen ein Schnippchen. Seit dem Jahre 1845 haben sie nicht aufgehört, von Revolutionen, und zwar echten und rechten Revolutionen, bei denen es hoch herging, zu träumen; immer wieder haben sie ihren nahen Ausdruch verkündet. Das konnte immer nur der Ausfluß unrealistischer Beurteilung der Lage, einer irrstümlichen Auffassung der politischen, ökonomischen und sozialen Machtverhältnisse sein; also ein Versehen im Tempo, wenn es nicht gar ein Verstoß gegen das oberste eigene Prinzip war: daß "Revolutionen" nicht gemacht werden.

Psychologisch sind diese widersprechenden Erscheinungen gar leicht zu erklären. Beide, Marx und Engels, haben ihr Leben lang nicht aufgehört, mit dem Verstande, mit der kühlen Überlegung jenen Realismus zu vertreten, den wir als Kern aus ihrer Weltauffassung herausgeschält haben. Aber vergessen sie nicht, daß sie unter dem Donner der Revolutionsschlachten ihre Lehren konzipiert haben, daß sie selbst Typen jener un-

ftäten Feuerseelen waren, die, um in Europa ben Brand zu entfachen, emfig von Ort zu Ort liefen, bem Welteneichhörnchen vergleichbar. Bebenken Sie, welches Mag voll Grimm und Saß sich im Innern Dieser Emigranteneristenzen ansammeln mußte, die ihr Leben hindurch nichts als Spott, Hohn, Haß, Berachtung und Verfolgung von ihren mächtigen Gegnern zu erfahren gehabt haben. Bergegenwärtigen Sie sich, welch ein übernatürliches Mag von Selbstzucht und Beherrschung bazu gehörte, um nicht bei jeber Gelegenheit, bie fich bot, bem verhaßten Gegner in die Waden zu beißen. Wenn diefer verjährte Groll in den alten Revolutionshelben aufsteigt, wenn ihnen die Wut die Rehle zuschnürt: bann fliegt die realistische Seele zum Fenfter hinaus, die alte revolutionare Leidenschaft bricht hervor und überflutet das ganze Wesen. Dag ich aber boch trop alledem Recht habe, ben "Marrismus" als sozialpolitischen Realismus zu charakterisieren, ersehen Sie beutlich aus ben mannigfachen prinzipiellen Kundgebungen und Bekenntnissen seiner Begründer, die wir aus allen Berioden ihres Lebens besitzen. Und zwar ist es immer ber Ausbruck erklärter Opposition gegen ben sich breit machenben Revolutionismus, ben "Putschismus", wenn sie ihren Standpunkt zur Geltung bringen. Der Streit mit ber Bartei Willich = Schapper im Jahre 1850, der Kampf gegen Bakunin in der "Internationale", auf den ich noch zu sprechen komme, die Erklärungen gegen die Anarchiften, die Polemit mit Dühring, die Ablehnung ber "Jungen": Alles läuft am letten Ende barauf hinaus, bem evolutionistischen Prinzip in der sozialen Bewegung zum Siege zu verhelfen. Wiederum leicht psychologisch zu erklären, warum bei diesen Gelegenheiten die mahre Überzeugung zum Ausdruck aelanat."

Diese Ansicht, daß in Mary und Engels zwei Naturen, zwei Auffassungen vom Wesen der sozialen Entwicklung im Streit miteinander gelegen haben, ist den Gralswächtern als der Gipfel der Gotteslästerung erschienen und sie haben mich darum in Acht und Bann getan. Allen voran natürlich mein Freund Mehring. Er ist nicht müde geworden, mich um dieser "Zwei Männer-Theorie", um dieser Mär vom Welteneich-hörnchen willen immer und immer wieder als den seichtesten

Fant, ben hoffnungslosesten aller Dummköpfe an ben Branger au stellen, als ben Schänder bes Marx, "beffen Lebensarbeit er in so unqualifizierbarer Beise zu verderben sucht". Das Welteneichhörnchen ist burch die Borliebe, die Mehring für bieses niedliche Tierchen an den Tag gelegt hat, geradezu zur Berühmtheit geworden. Um bem Lefer eine Borftellung ju geben, wie jene "Unwürfe" (um mit Mehring zu reben) ausschauen, beren ich nun seit Jahren von jener Seite her teil= haftig werde, will ich folgende Mehringiade — eine der manierlichften! - hierher feten: "Seitdem die burgerliche Belehrsamkeit die bequeme Methode bat aufgeben muffen, womit fie früher Karl Marx als Autodidakten beiseite schob, ist ihr Beftreben barauf gerichtet, unfern großen Vortampfer für ihre bürgerlichen Bedürfnisse zu appretieren, in dem Sinne, daß er zwar ein genialer Denfer gewesen sei, aber so nebenbei an allerlei revolutionären Schrullen gelitten habe. Mit überlegenem Mitleid pladiert man vor dem deutschen Philister auf mildernde Umstände für den armen Teufel, der ja auch manches Unrecht zu erleiden gehabt habe; was Wunder, wenn er nun wie ein Welteneichhörnchen von Ort zu Ort gelaufen sei, um ben gehaften Gegner in die Wade zu beißen. Man tennt diese anmutige Melodie aus ben Feuilletons bes herrn Sombart und ähnlichen Quellen, aus benen ber "bentende" Spiegburger feine Weisheit über Mary und Engels zu schöpfen pflegt."

Diese Melodie wird in hundert Variationen gesungen: ber Grundton bleibt berselbe: statt Gründen Beschimpfungen, statt Widerlegung Verdrehung. Geschmacklos in der Form, verlogen im Inhalt.

Was uns hier an dieser ganzen Affäre interessiert und der Methode Franz Mehrings einiges sachliche Interesse verleiht, ist dieses: daß aus der Art, wie meinen und verwandten Auffassungen begegnet wird, am allerdeutlichsten hervorgeht, daß sie im Kern die richtigen sind. Denn man fängt erst an zu schimpfen, wenn einem die Argumente ausgehen. Und wie ganz und gar verloren die Position ist, die Mehring und sein Stab noch zu verteidigen suchen, zeigt die immer mehr persönliche Art der Debatte, zeigt die zunehmende Gereiztheit, mit der von jener Seite gesämpst wird. Immerhin ist es zur Charafterische

fierung der Zeitströmungen von allgemeinem Interesse fest= auftellen: es gibt noch eine Schar von Leuten, mit Frang Mehring an der Spite, die das Marxiche System für widerspruchelos in sich, mit den Tatsachen im Ginklang stehend und als Seele ber fozialen Bewegung für unübertrefflich erachten. Diefer Berzweiflungstampf um einen verlorenen Posten wenn er aus ehrlicher Begeisterung geführt wird - hat menschlich etwas Rührendes. Wie man mit den "letten Goten" berglich mitempfindet. Und weil man ber verzweifelten Lage, in ber bie letten Altmargiften fampfen, vieles zugute halten muß, so habe ich personlich die Streiche bes Mehring und ber anderen ftets "mit freundlich bargebotenem Bufen" willig empfangen und werbe ihnen auch in Butunft ftanb halten, ohne bag meine freundschaftliche Gefinnung gegen die Recen, von benen fie tommen, Einbuße erleiben foll. Dag jener Rleinkrieg nicht mehr in irgendwelchem Rusammenhang mit bem großen Rampf um wissenschaftliche Meinungen steht, weiß man jett wohl in allen eingeweihten Rreisen.

Bas nun die Streitfrage selbst anbetrifft: ob in ben Lehren und Taten ber Mary und Engels Wibersprüche fich finden, so ift mir heute allerdings zweifelhaft, ob mein früher vertretener Standpunkt fich wird halten laffen, wonach Marx und Engels versönlich ihrem inneren Wesen nach ftets Unbanger ber realistischen Auffassung gewesen sein wurden, also baß die häufige Betennung zu ber entgegengesetten Auffassung nur als gelegentliche Entgleisung anzusehen wäre. Richtiger ift vielleicht diese Annahme: daß die beiden erft im Laufe ihres Lebens, auf Grund ihrer praftischen Erfahrungen, überzeugte Anhänger ber Grundsätze geworden seien, die sie selbst schon in ihrer Jugend — bamals halb unbewußt — aufgestellt haben. Dafür sprechen wenigstens die Bekenntnisse, die Friedrich Engels an seinem Lebensabende als eine Urt von politischem Teftament in ber Einleitung zu ben "Rlaffenkampfen in Frankreich" niebergelegt hat. Sie lauten in ihren wichtigften Buntten wie folgt:

"Die Geschichte hat uns und allen, die ähnlich dachten (nämlich einen Sieg des Proletariats im Jahre 1848 in nächster Zukunft annahmen), Unrecht gegeben. Sie hat klar gemacht, baß ber Stand ber ökonomischen Entwicklung auf bem Rontinent bamals noch bei weitem nicht reif war für die Beseitigung ber kapitalistischen Produktion; sie hat dies bewiesen burch die ökonomische Revolution, die seit 1848 den ganzen Rontinent ergriffen und die große Industrie in Frankreich. Öfterreich, Ungarn, Bolen und neuerdings Rugland erft wirklich eingebürgert, aus Deutschland aber geradezu ein Industrieland erften Ranges gemacht hat, - alles auf kapitalistischer, im Rahre 1848 also noch sehr ausbehnungsfähiger Grundlage. Heute bie eine große internationale Armee von Sozialisten, unaufhaltsam vorschreitend, täglich wachsend an Rahl. Draanisation. Disziplin, Ginficht und Siegesgewißheit. Wenn fogar biefe mächtige Armee bes Proletariats noch immer nicht bas Ziel erreicht hat, wenn sie, weit entfernt, ben Sieg in einem großen Schlage zu erringen, in hartem, gabem Rampfe von Bosition zu Position langsam vordringen muß, so beweist bies ein für allemal, wie unmöglich es 1848 war, die soziale Umgestaltung burch einfache Überrumpelung zu erobern . . . Die Zeit ber Uberrumpelungen, ber von kleinen Minoritäten an ber Spite bewußtloser Massen durchgeführten Revolutionen, ist vorbei. Wo es sich um eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da muffen die Maffen selbst mit dabei sein, selbst schon begriffen haben, worum es sich handelt, für was fie eintreten sollen. Das hat uns die Geschichte ber letzten 50 Jahre gelehrt. Damit aber die Massen verstehen. was zu tun ist, dazu bedarf es langer, andauernder Arbeit, und diese Arbeit ift es gerade, die wir jest betreiben und bas mit einem Erfolg, ber bie Gegner gur Berzweiflung bringt. Die Fronie der Weltgeschichte stellt alles auf den Kopf. Wir, bie "Revolutionare", die "Umfturgler", wir gebeihen weit beffer bei den gesetzlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem Umfturz. Die Ordnungsparteien, wie fie fich selbst nennen, geben zugrunde an dem von ihnen selbst geschaffenen Rustande. Sie rufen verzweifelt mit Obison Barrot: la légalité nous tue . . . mährend wir bei dieser Gesetlichkeit pralle Muskeln und rote Backen bekommen und aussehen wie das ewige Leben."

Aber wie es um die Menschen Mary und Engels bestellt

gewesen sei, ist im Grunde auch nicht bas, was uns interessiert. Uns interessiert vielmehr nur die Frage, ob zwischen ben einzelnen Lehren, wie sie sich in allen Schriften jener beiben zerftreut finden, sachliche Widersprüche in der Grundauffaffung ber sozialen Entwicklung sich finden. Und bas ist unzweifelhaft ber Kall. Ich habe (in dem Ritat aus den früheren Auflagen dieser Schrift) schon auf einzelne solcher Widersprüche bingewiesen. Hier will ich nur noch auf einen — aber vielleicht ben praktisch wichtigsten — aufmerksam machen: Die Theorie von der "Diktatur des Proletariats", die noch heute bon ben Strenggläubigen nicht aufgegeben zu sein scheint. Es ift die Ibee, daß die Überführung der kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaft burch einen Gewaltatt vor sich geben müsse in der Weise, daß das Proletariat die politische Macht an sich reißt und diejenigen Gesetze bekretiert und Verwaltungsmaßregeln durchführt, die die neue Gesellschaft begründen. Hierin kommt unzweideutig der alte rational-utopische Glaube in seiner revolutionistischen Spielart zum Vorschein: daß die neue Ordnung im Grunde schon fertig sei (nämlich in ben Röpfen ber Sozialiften) und nur einer Lancierung bedürfe, um wirklich zu werden. Nur wenn man diese Auffassung sich zugrunde gelegt benkt, wird beispielsweise verständlich, wie Mark den Kommuneaufstand von 1871 — diesen wahn= witigsten und aussichtslosesten aller Butsche — ernft nehmen und von der Pariser Kommune glauben konnte, sie werde "als Bebel bienen, um bie ötonomischen Grundlagen umzufturgen, auf benen der Beftand der Rlassen und damit der Rlassenherrschaft ruht": in einem Lande, in dem kaum die ersten Spuren einer Sozialisierung der Produktion sich vorfanden, in dem also noch kaum eine einzige subjektive ober objektive Bedingung ber neuen Ordnung erfüllt war.

Ich sagte schon: die Theorie von der "Diktatur des Proletariats" führe auf Robespierre zurück. In dessen Kopse hatte sie noch einigen Sinn. Denn was Robespierre wollte, war im wesentlichen eine formal-rechtliche Revolution und es ist natürlich möglich, durch Gewaltakte die Rechtsordnung in einem Lande zu ändern. Es widerspricht aber aller historischen und realistischen Auffassung, Gewaltakte für sähig zu halten,

eine neue Gesellschaftsordnung zu begründen. Denn diese soll ia eben im Schofie ber alten Ordnung langsam beranreifen. Der ganze Wirrwar kommt von der Aweideutigkeit bes Wortes "Revolution". Die echte Revolution ift stets politischen Charafters und kann natürlich — wenigstens vorübergehend — auch "gemacht werden". Sie hat aber nichts als bas Wort gemein mit ber sozialen Umwälzung, die bie kapitalistische Gesellschaftsordnung durch die sozialistische ablösen Ebenso wie keine einzige kapitalistische Unternehmung einer gewaltsamen Anderung der Rechtsordnung ihr Dasein verdankt, wie alle historischen "Revolutionen" ohne jede Bebeutung für ben Gang ber sozialen Entwicklung bisher gewesen sind (bas einzige, was die größte von ihnen: die frangofische Revolution auf wirtschaftlichem Gebiete verändert hat: die Aufteilung des Grund und Bobens war eine der tapitaliftischen Entwicklung feindliche Magnahme!), so muß es natürlich auch die kommende "Revolution" für die Begründung ber sozialistischen Gesellschaft sein. Man müßte benn ben gang unwahrscheinlichen Rall fich benten, bag alle Bebingungen biefer neuen Gefellschaft erfüllt seien und nur noch eine Klique politischer Machthaber die Regierung in ber Sand habe, die es zu beseitigen galte. Aber selbst bann fame es nur auf die rein politische, rein negative Wegräumung ber äußeren Staatsform an, eine "Diktatur bes Broletariats" mit positiven Aufgaben hatte auch bann feinen Sinn.

Die ganze Hinfälligkeit dieser Theorie wird deutlich, wenn man sie auf ein politisch schon streng demokratisches Land wie die Schweiz oder die Vereinigten Staaten von Amerika angewandt denkt. Was in aller Welt könnte eine "Diktatur des Proletariats" (die in diesem Falle einen anti-demokratischen Staatsstreich bedeuten würde) hier für eine Aufgabe haben?

Wie man es auch breht und wendet: die Theorie von der "Diktatur des Proletariats" findet in dem Rahmen einer hiftorisch-realistischen Auffassung keinen Platz. Sie ist ein Fremdkörper, der aus einer grundsäplich anders gearteten Ideenwelt stammt. Daß Marx sie so lange — ich weiß nicht wie lange — mitgeschleppt hat, ist eben nur ein Beleg mehr für die Richtigkeit der von mir behaupteten Tatsache,

daß in den Margichen Lehren verschiedene Grundströme durche einanderlausen, die alle Sophistik der Welt nicht wird in einen zusammeudeuten können.

#### II. Die Theorie ber kapitaliftischen Entwicklung.

Aus der Darstellung, die ich von den Grundideen der Marrichen Gesellschaftslehre gegeben habe, hat der Leser schon entnehmen können, daß Mark für die gegenwärtige Geschichtsepoche, also für das Zeitalter des Kapitalismus, eine besondere Entwicklungstheorie aufgestellt hat, die bazu bienen sollte, die Berechtigung sozialistischer Bestrebungen zu erweisen. awar in aweifachem Sinne: erstens durch den Nachweis, bak bant ben bem kapitalistischen Wirtschaftsspftem immanenten Gesetzen dieses "naturnotwendig" dem Untergang queile, zweitens burch ben Nachweis, daß ber Tobesgang des Kapitalismus gleichbedeutend sei mit der Schaffung der für die sozialistische Gesellschaft unerläßlichen Vorbedingungen. Diese Thesen murben wie folgt bewiesen (ich sehe von der alten Begelschen Formel= sprache: "Regation ber Regation" — "Umschlag" usw., in die die Marrsche Theorie gekleidet ist, ab; sie erschwert bloß das Berftandnis und tut gar nichts zur Sache; einige Wieberholungen muß ber Leser in Kauf nehmen): Im Schofe ber favitalistischen Wirtschaft entwickeln sich Wibersprüche und infolge biefer Widersprüche Störungen bes wirtschaftlichen Bro-Wibersprüche amischen ber aunehmenden Vergesell= zesses. ichaftung des Broduktionsprozesses (Differenzierung und Intearierung ber einzelnen Wirtschaften untereinander: wachsende Größe der Produktionsbetriebe infolge fortschreitender Bernichtung ber Kleinen burch bie Großen) und zunehmender Entfaltung ber Broduftivfräfte (b. h. ber wirtschaftlichen Botenz) einerseits und ber privatwirtschaftlich (b. h. in ben Sänden ber kapitalistischen Unternehmer) verbleibenden Leitung der Broduktion und der ebenfalls nach wie vor privatwirtschaftlich vor fich gehenden Verteilung des Produktionsertrages (bei ber immer größere Quoten auf die Rapitalistenklasse entfallen) andererseits. Diefer immer fraffer hervortretenbe Wiber-

spruch findet seinen Ausbruck in den veriodisch wiederkehrenden und immer heftiger auftretenden, ber tapitalistischen Wirtschaft eigentümlichen Krankheiten: in ben Sanbelskrisen. Dezennien ist die Geschichte der Industrie und des Handels nur die Geschichte der Empörung der modernen Produktivfrafte gegen die modernen Produktionsverhaltnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die Handels= frisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer brobender die Eriftenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelstrifen wird ein großer Teil nicht nur ber erzeugten Produkte, sondern ber bereits geschaffenen Broduktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Wiberfinn erschienen wäre - die Epidemie der Überbroduktion. Die Gesellschaft findet sich plötklich in einen Ruftand momentaner Barbarei zurüchversett; eine hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungsfrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Induftrie, zu viel Handel besitzt. Die Broduktivkräfte, die ihr gur Berfügung fteben, bienen nicht mehr zur Beförberung ber burgerlichen Gigentumsverhaltniffe, im Gegenteil, sie find zu gewaltig für biese Berhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald fie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gefellschaft in Unordnung, gefährden sie die Eristenz des bürgerlichen Gigentums. Die bürgerlichen Berhältnisse sind zu eng geworben, um ben von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen." So schon im "Rommunistischen Manifest" und so noch — fast wörtlich wieberholt - im "Anti-Dühring".

Der innere Widerspruch innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft spiegelt sich wieder in dem sich immer mehr zuspitzenden Konflikt zwischen den beiden sozialen Alassen, auf denen jenes Wirtschaftssystem ruht: zwischen Bourgeoisie und Proletariat:

Die Bourgeoisie wird durch eine (infolge der "Zentralissation des Kapitals") immer kleiner werdende Zahl von

Rapitalisten repräsentiert, "welche alle Fortschritte bieses Umwandlungsprozesses usurvieren und monopolisieren". Proletariat burch eine immer größere Maffe von Sabenichtfen. bie von Stunde zu Stunde mehr ins Elend finken. "Mit ber beständig abnehmenden Bahl ber Kapitalmagnaten . . . wächst die Masse bes Elends, des Drucks, der Knechtschaft, ber Entartung, ber Ausbeutung". ("Rapital"). "Der moberne Arbeiter ... ftatt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu beben, finkt immer tiefer unter bie Bebingungen seiner eigenen Rlaffe herab. Der Arbeiter wird zum Bauper und ber Bauberismus entwickelt fich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgepisie unfähig ist, noch länger bie herrschende Rlasse ber Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingung ihrer Rlaffe ber Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen. Sie ift unfähig zu herrschen, weil fie unfähig ift, ihrem Stlaven bie Eriftenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu fichern, weil sie gezwungen ift, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muß, ftatt von ihm ernährt zu werben. Die Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben. b. h. ihr Leben ist nicht mehr verträglich mit ber Gesellschaft." (Komm. D.) Dieses Elend erzeugt die Empörung: das Proletariat lehnt sich gegen die herrschende Rlasse auf. Es wird hierzu befähigt, weil es "burch den Mechanismus des kavitalistischen Brobuttionsprozesses selbst" "geschult, vereint und organisiert" ift. "Die Stunde bes kapitaliftischen Eigentums schlägt. Die Erpropriateurs werden expropriiert." ("Kapital".) "Die Gesellschaft (ergreift) offen und ohne Umwege Besitz ... von den, jeder anderen Leitung außer der ihrigen entwachsenen Broduktivfraften" ("Anti-Dühring"), wodurch ber in bem kapitaliftischen Birtschaftssystem stedende Wiberspruch gelöft wirb. Besitzergreifung und mit ihr also eine neue (die sozialistische) Wirtschaftsordnung ift möglich, weil burch die kapitalistische Wirtschaft selbst alle Vorbedingungen erfüllt sind: "bie tooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, bie Ökonomisierung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts." ("Kapital.") Schon heute "zeigt die Verwandlung der großen Produktions- und Verkehrsanstalten in Aktienzesessichen und Staatseigentum die Entbehrlichkeit der Bourgeosie" für "die Verwaltung der modernen Produktivkräfte." ("Anti-Dühring".)

Diese "Svolutionstheorie" schließt eine ganze Reihe von Einzeltheorien in sich. Ich glaube, es ist übersichtlicher, wenn wir diese Sinzeltheorien, aus der sich die Gesamtheorie zussammensetzt, eine nach der anderen auf ihre "Richtigkeit" hin, d. h. daraushin, ob sie mit den Tatsachen übereinstimmen, prüsen. Dabei ist die Reihenfolge gleichgültig. Ich beginne mit denjenigen Bestandteilen der Marxschen "Evolutionstheorie", die sich bis heute als die haltbarsten erwiesen haben. Das sind — wie man sie nennen kann — die Konzentrationstheorie und die Sozialisierungstheorie, die beide auss engste zusammengehören.

1. Die Konzentrationstheorie übernahm Mary von Louis Blanc, bei dem sie sich in ihren Grundzügen bereits fertig vorsindet, nur daß Mary sie dann durch eine Fülle geistvoller Einzelheiten auszugestalten und zu beleben gewußt hat. Es ist die Theorie, daß unter dem Drucke der Konturrenz in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung die kapitalistische Unternehmung zunächst die vorkapitalistischen Productionsweisen verdrängt, die kleinen, selbständigen Produzenten "aufsaugt", daß dann aber im weiteren Verlauf "ein Kapitalist viele totschlägt", "viele Kapitalisten durch wenige expropriiert" werden, d. h. daß die großen Unternehmungen über die kleinen, die ganz großen über die großen triumphieren, die wirtschaftsliche Entwicklung also auf die Alleinherrschaft ganz großer Wirtschaftskörper hindrängt.

Diese Theorie hat sich in weitem Umfange als richtig erwiesen. Ja; die Voraussage der Louis Blanc und Mary hat sich in einer Vollständigkeit und Genauigkeit bewahrheitet, daß man dem Scharsblick jener Männer nur höchste Bewunderung sollen kann. Es hat sich wie man weiß vor allem

in den letten zwanzig Jahren eine Zusammendallung des Rapitals auf dem Wege der Kartellierung und Vertrustung (Formen, die natürlich Wary nicht kennen konnte) vollzogen, wie sie Wary in seinen kühnsten Träumen nicht vorauszusehen vermochte. Vor allem sind es die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich diese Entwicklung zu Riesenunternehmungen am reinsten abspielt. Nach der neuesten Statistik sind dort jetzt in wenigen Trusts 8664 früher selbständige Anlagen vereinigt, deren Kapital sich auf 20 Milliarden Dollar (also 85 Milliarden Wark) beläust. Davon entsallen allein auf nur 7 "größere" Industrietrusts, in denen insgesamt 1528 früher selbständige Etablissements ausgegangen sind, 2663 Millionen Dollar, auf die 6 großen Eisenbahnkonzerns 9017 Millionen Dollar Rapital!

Trothem bedarf die Martiche Konzentrationstheorie wesentlicher Einschränkungen, um mit dem heutigen Stand der Wissenschaft in Einklang gebracht zu werden. Diese Einsschränkungen sind folgende:

Rum ersten: Marx hat zweifellos das Tempo der Kapitals= konzentration stark überschätzt. Weder vollzieht sich die Aufsaugung ber vorkapitalistischen Wirtschaftsformen so rasch wie er glaubte, noch ist das Vordringen der großen Unternehmen (selbst auf Gebieten, auf benen bie allgemeine Tendenz dazu besteht) ein so allgemeines, wie er annahm. Noch heute (b. h. nach ber letten Rählung) betrug bei uns in Deutschland die in "Rleinbetrieben" (1-5 Perfonen) beschäftigte Ungahl von Bersonen (mit Ausschluß ber Landwirtschaft) 4770669, mährend in fämtlichen "Betrieben" nur etwas über 10 Millionen Menschen ermittelt wurden, also die kleinen Betriebe umfassen noch fast bie Hälfte ber gesamten gewerblichen Bevölkerung, im Handel8= gewerbe über zwei Drittel. Die fleinbetriebliche Bevolkerung vermehrte sich von 1882—1895 sogar noch um 10%, in Handel und Verkehr sogar um 49,9%. Ahnlich liegen die Verhält= niffe in den anderen Ländern.

Man hat mit Recht geltend gemacht (und ich selbst habe in meinem "Modernen Kapitalismus" den aussührlichen Beweis zu erbringen versucht), daß diese "Rleinbetriebe" vielsach nur Kapitalshörige sind. Aber wenn auch: der Marxschen Konzentrationstheorie stehen sie hindernd im Wege. Ahnlich verhält es sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Unternehmungen Auch diese vollziehen die Konzentration in viel langsamerem Tempo, als es Marx wohl angenommen hat. Es ist richtig, daß die großen Unternehmungen rascher sich vermehren als die mittleren, zum Teil wohl auch auf deren Kosten. Aber von einem Verschwinden der mittleren Größen ist wiederum in der Gegenwart noch keine Rede. 1895 waren in "Mittelbetrieben" (abermals mit Ausschluß der Landwirtschaft) noch sast ebensoviel Personen beschäftigt, wie in Großebetrieben: rund  $2^{1}/_{2}$  Millionen gegen 3 Millionen. Und diese Größenklasse hatte sich von 1882 die 1895 noch um  $76,3^{\circ}/_{0}$ , d. h. sast ebenso start wie die "Großbetriebe" (88,7°/<sub>0</sub>) vermehrt.

Bum anderen: die Konzentrationstheorie ist überhaupt nicht anwendbar auf das Gebiet der landwirtschaftlichen Bro-Die Statistik lehrt, daß auf dem platten Lande buftion. gang und gar keine Tendeng gur Beseitigung auch nur ber bäuerlichen Wirtschaften ober gar zur Vergrößerung ber Gutswirtschaften besteht. Wir wissen, daß sich eher die entgegengesetzte Tendens nachweisen läßt: jur Berkleinerung der Wirt-So stieg beispielsweise in Deutschland ber schaftseinheiten. Anteil der kleinbäuerlichen Wirtschaften (zwischen 5 und 20 ha) an ber Gesamtfläche von 1882 bis 1895 um eine Rleinigkeit (von 28,6 auf 29,0%), der ber Großbauern und Gutswirtschaften (20-100 ha und über 100 ha) sank ein klein wenig von 30,9 auf 30,4 % und von 25,6 auf 25,5 %. großen gangen läßt fich fagen: bie Befitverteilung und bie Betriebsorganisation bleiben in der Landwirtschaft unverändert. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Lande des Rapitalismus schlechthin, wo keine geschichtliche Tradition hemmend die Entwicklung beeinflussen kann, wo der Geist des Rationalismus auch die Landwirtschaft beherrscht, liegen die Dinge nicht wesentlich anders. Auch drüben beobachten wir bislang eher eine Tendenz zur Verkleinerung der Farmen. Die Durchschnittsfläche bes von je einer Farm in Kultur genommenen Landes betrug dort in den Jahren 1850, 1860 uff. (je im Rensusjahr) bis 1900: 61.5, 51.9, 53.7, 53.1, 57.4,

49,4 acres. Also: keine Spur von einer "Konzentrations-tenbenz".

Wieberum hat man — und großenteils mit Recht — gesagt: die Landwirte sind nur noch scheindar selbständig, in Wirklichkeit sind es Puppen des Kapitals, das sie in allen Formen (als Leihkapital, als Handelskapital usw.) ausbeutet. Wag sein. Aber Ausbeutung ist keine Konzentration. Diese ist ein so klar umschriedenes Phänomen, daß man sich unmöglich darum herum reden kann. Und sie besteht in der Sphäre der Landwirtschaft nicht, wenigstens nicht soweit der landwirtschaftliche Betrieb im engeren Sinne in Frage kommt: darüber kann nicht der geringste Zweisel herrschen.

2. Die Sozialisierungstheorie fteht im engen Rusammenhange mit ber Konzentrationstheorie. Sie lehrt, daß bie kapitalistische Entwicklung aus sich selbst heraus bie Bedingungen für eine sozialistische ober (wie es bei Marx und Engels häufiger heißt) kommunistische Regelung des Wirtschafts= lebens schaffe; anders ausgedrückt: daß im Rahmen bes fapitalistischen Wirtschaftsspstems bie Elemente bes zukünftigen Wirtschaftssystems sich bereits herausbilden. Diese Theorie, bie offensichtlich für die Fundierung des realistischen Standpunttes von besonderer Bedeutung ift, ift, soviel ich sehe, von allen ihren Lehren am meiften bas ausschließliche geiftige Eigentum der Mary und Engels und zweifellos ift der in ihr enthaltene Grundgebanke einer ber glücklichsten und fruchtbarften, ben die soziale Wissenschaft in den letzten Menschenaltern empfangen hat. Leider ift aber gerade diese Theorie in dem Mary - Engelsschen Systeme ganz unzureichend ausgeführt worden. Wir find auf gelegentliche Bemerkungen angewiesen und die sind zum guten Teil unklar, schief und oft geradezu falsch. Die Hauptstellen, an benen unsere Theorie entwickelt ober sagen wir besser: gestreift wird, wurden schon von mir angeführt. Ich verweise ben interessierten Leser noch auf folgende Stellen, die ich nicht alle im Wortlaut wiedergeben kann: Romm. Man. paffim, "Rapital" I 4, 386 f. 592. IIII, 325, 331, 354f., 420f. "Elend ber Philosophie" (Deutsch) S. 144. Engels, Anti-Dühring (2. Aufl.), 255 ff.; Bur Wohnungsfrage (Neuabdr. 1887), 177. Schält

man die einzelnen Punkte der Theorie heraus, so ergibt sich folgendes:

Die kapitalistische Wirtschaft steigert durch die Rationalifierung des Broduktioneprozesses die Ergiebigkeit der gesell= schaftlichen Arbeit, entwickelt die gesellschaftlichen Produktivkräfte. Daburch wird "bie Möglichkeit gegeben — zum ersten Male, solange Menschen existieren — bei verständiger Berteilung ber Arbeit unter Alle nicht nur genug für die reichliche Konsumtion aller Gesellschaftsglieber und für einen ausgiebigen Reservefond hervorzubringen, sondern auch jedem hinreichend Muße zu laffen, damit dasjenige, mas aus der geschichtlich überkommenen Bilbung — Wiffenschaft, Kunft, Umgangsformen usw. wirklich wert ift, erhalten zu werben, nicht nur erhalten, fonbern aus einem Monopol der berrschenden Klasse in ein Gemeinaut ber ganzen Gesellschaft verwandelt und weiter fortgebilbet werde. Und hier liegt der entscheidende Bunkt. Sobald die Produktionsfraft der menschlichen Arbeit sich bis auf diesen Söhepunkt entwickelt hat, verschwindet jeder Vorwand für den Bestand einer herrschenden Klasse. War doch ber lette Grund, womit der lette Rlaffenunterschied verteidigt wurde, stets: es muß eine Klasse geben, die sich nicht mit der Broduktion ihres täglichen Lebensunterhalts abzuplacken hat, damit fie Zeit behält, die geistige Arbeit der Gesellschaft zu besorgen. Diesem Gerede, bas bisher seine große geschichtliche Berechtigung hatte, ift durch die industrielle Revolution der letzten hundert Jahre ein für allemal die Wurzel abgeschnitten."

Diese Feststellungen sind zum Teil richtig, wenn auch übertrieben, zum Teil falsch.

Richtig ift, daß die gesellschaftliche Produktivkraft besträchtlich gesteigert ist. Aber sie ist nicht "vertausendsacht", wie Engels an derselben Stelle, die ich eben anführte, meint; sondern innerhalb der letzten hundert Jahre — dank einer Reihe außergewöhnlicher Umstände — vielleicht versünfsacht. Nach einer Berechnung, die ich in meiner "Deutschen Bolks-wirtschaft im 19. Jahrhundert" mitgeteilt habe, soll die Produktivkraft der deutschen Nation von 1840 bis 1895 im Verhältnis von 1 zu 3 gewachsen sein. Genaue Feststellungen sind natürlich schwer möglich. Aber man kann ohne weiteres

fagen: von einer Bertausenbfachung zu reben, ift vermeffen. Der Frrtum, ben die meiften begeben, ift ber, baß fie einige traffe Falle (z. B. bie Bervolltommnung bes Spinnprozeffes ober ähnliches) verallgemeinern. Was in der Regel über= sehen wird, wenn man die Steigerung unserer produftiven Rrafte abichatt, ift biefes: bag unfere Bedarfsbedung immer noch im wesentlichen von ber Ergiebigkeit bes Bobens ab-Db nun aber die Broduktivfraft der landwirtschaftlichen Arbeit überhaupt gestiegen ist, ist sehr fraglich, jedenfalls nur um Rleinigkeiten. Wir haben amar Die Bodenproduktivität durch Intensivisierung des Anbaus auf bas Drei- bis Bierfache erhöht, ob aber mit proportionalem ober geringerem ober gar größerem Aufwand steht noch dabin. Man barf aus ber Abnahme ber landwirtschaftlichen Bevölferung nicht (wie es Kautsty z. B. tut) ohne weiteres auf geftiegene Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft schließen. Denn wir wissen nicht, wie groß ber Mehrauswand von Arbeit ist, ber mit zunehmender Intenfität aus ber unmittelbaren Sphare bes Landwirtschaftsbetriebs in die Sphäre ber Industrie verlegt wurde, wo jest landwirtschaftliche Maschinen. Drainröhren. künstliche Dünger, Keldbahnen usw. bergestellt werden. Bermehrung des Reichtums der europäischen Nationen mährend ber letten Menschenalter erklärt fich zudem durch die Erichließung neuer, jungfräulicher Böben. Sobald es mit biesen einmal zu Ende sein wird (mas ja nur eine Frage ber Zeit ift), wird das Tempo der Reichtumsvermehrung gang erheblich Daran können alle technischen Fortverlangsamt werben. schritte auf dem Gebiete der Industrie und des Transports nichts ändern, wohlberftanden: solange wir uns - in Nahrung, Rleidung, Wohnung — nicht vollständig von den Bobenerzeug= nissen emanzipiert haben werben.

Des weiteren ist zu bebenken, daß alle Steigerung der Produktivkraft nur wenig an Wohlstand den Einzelnen zusetzt, wenn die Bevölkerung sich so wahnsinnig vermehrt, wie es in den letzten hundert Jahren der Fall gewesen ist. In den europäischen Ländern Frankreich, Italien, Großbritannien, Öfterreich = Ungarn, Deutschland, Rußland und den Ver-

einigten Staaten von Amerika lebten 1800 153 Millionen Menschen, 1900 bagegen 398 Millionen!

Aber immerhin: es ift zuzugeben, daß die große Masse— zumal wenn das Gesamtprodukt gleichmäßiger verteilt und der Produktionsprozeß noch rationeller gestaltet gedacht wird— noch um einiges behaglicher leben kann wie heute, daß vielleicht sieben oder acht Stunden, oder meinetwegen auch fünf oder sechs tägliche Arbeitsstunden genügten, um den Besarf an Gütern in bescheidenen Grenzen zu decken. Fragt sich nur, was damit für die Engelsschen Schlußsolgerungen beswiesen wäre.

Richtig ift, daß ber zunehmende Reichtum die Rahl ber Leute vermehrt, die Muße haben, sich mit mehr als ihrer Berufsarbeit zu beschäftigen, auch wohl berer, bie "produktiv" als Rünftler ober Schriftsteller tätig find. (Rebenbei bemerkt: es ift mehr wie fraglich, ob damit der Wissenschaft oder der Runft gebient ift. Die Erfahrung bes letten Jahrhunderts läßt eher das Gegenteil annehmen!) Aber das hat doch offenbar nichts mit ber Frage nach ber Lebensfähigkeit eines Wirtschaftssystems ober einer Gesellschaftsordnung zu tun. Gine Rlaffe ift boch nicht bie "berrschende", weil sie bichtet und malt und gute Manieren hat, und fie wird nicht ersetbar, weil man auch ohne sie austommt, um den Bedarf an Runft und Wissenschaft zu becken. Der gewiß sympathische Gebanke, ben Engels hier außert, gebort wohl wieber bem Ibeentreise bes ibeologischen Rationalismus an.

Ober benkt Engels baran, daß der ganze wirtschaftliche Prozeß — dank der Entwicklung der Produktivkräfte — so zusammenschrumpsen werde, daß man sich nicht viel mehr um ihn kümmern brauche, daß die Gesellschaft die ökonomischen Funktionen gleichsam nebenher miterledigen könne, so daß es einer berufsmäßigen Hingabe an die "artes sordidae" gar nicht mehr bedürfe? Die bekannte Geschichte von dem Weberschisssen und dem Lyraschlägel des Aristoteles, die von selbst bewegt werden, so daß es nun keiner "Sklaven" mehr bedürfe? Derartige Gedanken klingen hier und da durch die Schriften der Marx und Engels hindurch und sind dann von den Episonen ausgegriffen und weitergesponnen. Insbesondere ist es

ein Lieblingsgebonke von Marx: daß die vervollkommnete Maschinerie das alte Spezialistentum zu ersetzen die Tendenz habe und durch sie jedermann ohne Vorkenntnisse und Ginübung beliebige wirtschaftliche Arbeit zu verrichten in ben Stand gesetzt werde. So wenn er ("Kapital" I 4, 386) schreibt: "Da die Gesamtbewegung der Fabrik nicht vom Arbeiter ausgeht, sondern von den Maschinen, tann fortwährender Bersonenwechsel ftattfinden ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses." Der ("Glend", 144) "Was die Teilung der Arbeit in der mechanischen Fabrit kennzeichnet, ift, daß sie jeden Spezialcharakter verloren hat. Aber von dem Augenblicke, wo jede besondere Entwicklung aufhört, macht sich das Bedürfnis nach Universalität, das Beftreben nach einer allseitigen Entwicklung des Inviduums fühlbar. Die automatische Fabrik beseitigt die Spezialisten und ben Fachidiotismus." Dem muß mit Entschiedenheit widersprochen werden. Es liegt gang und gar nicht im Wesen aller entwickelten Maschinerie, bas "Spezialistentum" aufzuheben. Bielmehr fest die Bedienung sehr vieler Maschinen eine ebenso hohe Kachausbildung voraus, wie irgend eine manuelle Teilverrichtung, andere beischen wenigstens eine weitgehende forverliche ober geistige Anpassung des Arbeiters an den Mechanismus. Nur die geschickteften Seter konnen die Setmaschine bedienen, nur außergewöhnlich qualifizierte Leute die Sohlennähmaschine. Die Wartung einer großen Dampfmaschine kann nur der ausgebildete Monteur ober Ingenieur übernehmen. nur ein "Spezialist" fann einen Gifenbahnzug führen, Selbstbinder heischen einen Lenker besonderer Runftfertigkeit usw. Dann aber besteht (wie ich in meinem "Modernen Rapitalismus" ausführlich nachgewiesen habe) keineswegs eine allgemeine Tenbeng zur Automatisierung bes Produktionsprozesses, also zur fabrikmäßigen Organisation. Die "Manusaktur" wird bauernd (und gerade in einem "fozialistischen" Gemeinwesen) neben ber Fabrik weiterbestehen, weil sie dauernd eigenartige Funktionen zu erfüllen haben wird.

Also in dieser Richtung durfen wir uns nicht verlaufen, wenn wir nach den "Bedingungen des Kommunismus" suchen, die im Schoße des kapitalistischen Wirtschaftssystems erfüllt werden sollen. Aber auch "die Verwandlung der Arbeitsmittel

in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel" oder gar "die Verschlingung aller Bölker in das Netz des Weltmarkts" schaffen diese Bedingungen nicht. Die zuletzt genannte Entwicklungstendenz erschwert eher den Ersatz der kapitalistischen Organissation durch die sozialistische, und die zuerst genannte macht wohl die wachsende Indisferenz gegenüber dem Privateigentum, also die Geneigtheit zu gemeinwirtschaftlicher Organisation plaussibel, nicht aber deren Durchführbarkeit. Und darauf kommt es doch an: zu zeigen, daß es mit fortschreitender Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftsschlems immer leichter wird, an die Stelle der privatwirtschaftlichen Leitung die kommunistische zu seizen.

Nicht glücklicher ist ber Engelssche Hinweis auf die Attiengesellschaften. Denn wenn er meint, biese erwiesen die Entbehrlichkeit der kapitalistischen Organisation ("Alle gesellschaftlichen Kunktionen des Rapitalisten werden jetzt von besoldeten Angestellten versehen. Der Rapitalist hat keine gesellschaftliche Tätigkeit mehr außer Revenuen-Ginstreichen, Ruponsabschneiben und Spielen an ber Börse"), so irrt er gründlich, so gründlich, wie man es einem geschäftlich so erfahrenen Manne wie Engels nicht zutrauen sollte. Die Aktiengesellschaft schaltet keineswegs die Unternehmerfunktion aus, sie überträgt sie nur auf bezahlte Organe, die wieder in rein kapitalistischem Sinne tätig sind: die Jagd um ben Absat, die Erspähung ber günstigen Konjunktur, Spekulation und Kalkulation, alles bleibt dasselbe wie früher. Sbenso bleibt die Abhängigkeit vom Markte, von den Absatz und Breisschwankungen unverändert, also auch die Ungewißheit des wirtschaftlichen Er-Wie haben boch Marx und Engels die Produktivgenoffenschaften mit Recht fo fehr verspottet und hatten boch in ihnen noch viel mehr wie in der Aftiengesellschaft Ansätze zu einer überkapitalistischen Organisation ber Wirtschaft erbliden muffen. Durch die bloge Form ber Aftiengefellichaft wird die kapitalistische Wirtschaft auch nicht um einen Schritt ber sozialistischen Organisation näher gebracht. Sbensowenig wie durch die bloße Vergrößerung der Wirtschaftseinheiten.

Und boch bleibt die Behauptung zu Recht bestehen, daß sich bie Bedingungen für eine gemeinwirtschaftliche Organisation

im Rahmen bes kapitalistischen Wirtschaftsspftems entwickeln, daß dieses selber die Mittel herausbildet, die es ersethar machen. Das entscheibende Moment ist eine entsprechende Gestaltung der Absatverhältnisse. Diese muffen sich berart entwickeln, daß eine Produktion im großen ohne Konjunktur= schwankungen möglich wird. Die Unsicherheiten ber marktmäßigen Produktion muffen ausgeschaltet werben, daburch, daß der Absatz stabilifiert wird. Gleichförmigkeit und Größe des Absates, die also eine stetige Bedarfsbedung im großen ermöglichen: das find die Vorbedingungen gemeinwirtschaftlicher Produktion. Diese Bedingungen erfüllen sich in dem Maße, wie die Konsumtion am Ort erzeugter Güter wächst: Deckung bes Bebarfs an Gas, Elektrizität, Waffer usw. in ben großen Städten, Entwicklung ber großen Transportinstitute; in dem Maße, wie sich die Konsumenten zu gemeinsamem Bezuge ober zur gemeinsamen Berftellung ihrer Bebarfsartitel im großen zusammenschließen: landwirtschaftliche Benossenschaften, Ronfumvereine usw.; in dem Maße, wie früher selbständige Wirtschaften zu neuen Produktionseinheiten zusammengegliedert werden: kombinierte Unternehmungen, Trusts usw. Doch ge= hört diese vositive Weiterbildung der Marrschen Ideengange nicht hierher. Was hier zu zeigen war, war dieses: die Sozialisierungstheorie, wie sie Mary und Engels konzipiert haben, ift in ihrer Ibee richtig. Ihre Begründer irrten nur in der Anwendung auf den Einzelfall. Sie haben ben neuen Stern theoretisch entbeckt, die Sterne aber, die für ihn hielten, waren ber neuentbectte Stern nicht. Den hat man erft nachher aufgefunden. Aber die Ehre gebührt den Leverriers, nicht ben Galles.

Weniger glücklich waren die Meister in der Konzeption der übrigen Teiltheorien, die ihre große Svolutionstheorie umschließt.

3. Die Akkumulationstheorie, wie ich sie nenne, gipfelt in der bekannten Behauptung, daß die Zahl der Kapitalmagnaten beständig abnehme. Das ist erweislich falsch. Das Gegenteil ist richtig. Zum Belege führe ich die Ziffern an, die ich in meiner "Deutschen Bolkswirtschaft im 19. Jahr-hundert" mitgeteilt habe. Man mag die Grenze ziehen, wo man will: bei 10000, bei 20000, 50000, 100000 Mark Ein-

kommen: immer wird das Ergebnis sein, daß die Leute mit berartigen Bezügen sich rascher vermehren, als irgend eine andere Spezies der Einkommensbezieher. Und fie vermehren sich gerade etwa im Verhältnis zu dem Unwachsen des von ihnen zusammen bezogenen Einkommens, so daß also jeder von ihnen immer gleich reich im Durchschnitt bleibt. Greifen wir gum Beweis bas reiche hamburg heraus und zwar gerade bie Aufschwungsperiode 1895 bis 1899. Da hatten 1895 ein Einkommen zwischen 10000 und 25000 Mark 3443 Versonen, 1899 schon 4082. Jene bezogen zusammen 53,5 Millionen Mart, diese 63,1 Millionen, jene hatten also ein Durchschnittseinkommen von 15853 Mark, diese von 15750 Mark. Zwischen 25 000 und 50 000 Mark lag das Einkommen 1895 von 1054, 1899 von 1322 Hamburgern; jenen fielen insgesamt 36,9 Millionen Mark, diesen 46.0 Millionen jährlich in den Schof. bem Einzelnen 1895 also 35 987 Mark, 1899 nur noch 35 384 Mark. Zwischen 50 000 und 100 000 Mt. Einkommen bezogen 1895 484 Personen, 1899 585; das Gesamteinkommen jener betrug 33.1 Millionen, Dieser 40.4 Millionen, Durchschnittseinkommen 68 390 Mark und 69 060 Mark. Endlich bezogen mehr als 100000 Mark Einkommen in ben beiben Jahren 250 und 311 Personen. Sie vereinnahmten durchschnittlich 210 000 und 219 646 Mark Ober die Riffern ber Berliner Millionäre: in ganz Berlin gab es 1854 nur 6 Talermillionäre, 1900 bagegen 639; Anberthalbemarkmillionäre bamals 23, jest 1323. Mit "ber beständig abnehmenden Bahl ber Rapitalmagnaten" ift es also ein= für allemal nichts: man mag die Riffern ber Statistik breben und wenden, wie man will. Je näher wir bem Augenblick bes "Zusammenbruchs" bes kapitalistischen Wirtschaftsspstems kommen, besto mehr "Erpropriateurs" wimmeln herum. Das Geschäft ber "Erpropriation" wird immer schwieriger werden!

4. Die Verelendungstheorie, wonach die — ideelle wie materielle — Lage des Proletariats innerhalb der kapitaliftischen Wirtschaft nicht sich zu verbessern, sondern unausgesetzt sich zu verschlechtern die Tendenz habe, ist heute in dem Umfange, in dem sie Marx und Engels behaupteten, wohl selbst in altmarxistischen Kreisen aufgegeben. Sie steht in einem zu

beutlichen Widerspruch mit den Tatsachen, wenigstens wenn man die äußerlich wahrnehmbare Lage der Lohnarbeiterschaft im Auge hat: das heißt ihre Lebenshaltung. Wie es mit ber "Maffe bes Drucks, ber Knechtschaft, . . . ber Ausbeutung" bestellt sei und ob sie zunehme ober abnehme, läft sich nur schwer ermitteln, weil das subjektive Ermessen des einzelnen Beobachters und Beurteilers am letten Ende den Entscheid Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, daß in ideeller Beziehung die "Berelendungstheorie" ihre Richtigkeit erwiesen hat, vor allem weil mit der intellektuellen und moralischen Hebung bes Arbeiters jene Rategorien "Druck", "Anechtschaft", "Ausbeutung" — Die rein feelischer, innerlicher Natur find — mehr als Übel empfunden werden. Wenn daher ber Versuch gemacht ift (z. B. von Rautely), die Margiche "Berelendungstheorie" in diesem rein psychologisch subjektiven Sinne zu beuten und bamit fie zu retten, fo wird bagegen wenig einzuwenden sein. Es sei benn dieses: daß Marx und Engels selbst zweifellos ihrer "Theorie" einen anderen, realeren Sinn untergelegt haben. Denn noch in jener berühmten Stelle bes "Rapitals" wird auch von "ber Masse bes Elends, ber Entartung" behauptet, daß fie zunehme uud vollends die Worte bes "Rom. Man.", die ich auf S. 75 angeführt habe, lassen nicht den geringften Zweifel, daß die Meister eine fehr deutliche und reale Vorstellung mit ihrer Behauptung, daß "bas Elend machse", zu verbinden wußten: "ber moderne Arbeiter . . . ftatt sich mit ben Fortschritten ber Industrie zu heben, finkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Rlasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper und der Pauperismus entwickelt fich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum." Das also ift entschieden falsch. Die Lage ber arbeitenden Bevölkerung hebt sich im Verlaufe ber kapitalistischen Entwicklung, vielleicht (sogar mahrscheinlich) langsamer als die ber oberen Schichten, aber sie hebt sich. Das ergaben alle Untersuchungen ber letten Jahre, auch wenn sie nicht von flüchtigen Tendenzschriftstellern, sondern von zuverlässigen, über den Berdacht der Schönfärberei erhabenen Stellen ausgingen.

Für Frankreich kommt eine Enquete des Office du Travail zu folgendem Ergebnis: der Arbeitslohn hat sich seit 1850 verdoppelt, er stieg für Weiber von 1,02 Frc. auf 2,20 Frc, für Männer von 2,07 Frc. auf 4 Frc. Die Kosten ber Lebenshaltung sind seit jener Zeit nicht wesentlich, jedenfalls nicht mehr als um ein Viertel gestiegen.

Der Sozialist Sidney Webb faßt sein Urteil über die Entwicklung der englischen Arbeiter von 1837 bis 1897 dahin zusammen: Die Geldlöhne haben sich verdoppelt. Die Preise ber Lebensmittel (außer für Fleisch und Milch) find 1897 im allgemeinen niedriger als 1837. Nur die Mieten find geftiegen. "Aber diese Erhöhung ber Miete reicht noch lange nicht an bie Lohnsteigerung des gelernten Arbeiters heran, und sein wöchentlicher Lohn verschafft ihm und seiner Kamilie sicherlich ein größeres Quantum Romfort und Zivilisation als sein Großvater erringen konnte." Webb meint dann allerdings, daß die Rahl ber in Elend Lebenden in England 1897 größer sei als 1837, das heißt absolut, geringer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Das fann sein. Bewiesen hat es Webb nicht, denn Großbritannien hat keinerlei allgemeine Einkommensstatistik. Webbs Urteil gründet sich auf die Schätzungen bes Charles Booth.

In Deutschland liegen die Verhältnisse nicht wesentlich anders. Zweisellos ist es, daß das Groß der Arbeiterschaft heute "besse" lebt (d. h. über ein größeres Quantum Güter versügt, als vor 50 oder 100 Jahren); zweisellos ist es auch, daß der Anteil der Armen und Ärmsten an der Gesamtheit sich verringert (ob ihre Zahl absolut im Steigen oder Abnehmen begriffen ist, wird sich kaum mit Sicherheit seststellen lassen), wenigstens gilt das für die letzten Jahrzehnte. So bildeten im Königreich Sachsen die Personen mit einem Einkommen von weniger als 500 Mt. 1879 noch 51,51%, 1894 nur noch 36,59%, 1900 nur noch 28,29%. In Preußen bezogen ein Einkommen von weniger als 900 Mt. 1892 noch 70,27%. 1900 nur noch 62,41% der Bevölkerung. Mehr ziffersmäßiges Material sindet der Leser in meinen beiden Hauptwerken.

Sicher falsch ist aber endlich auch die Annahme, daß "ber Pauperismus sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum (entwickelt)". Die Zahl der Armen hat in dem für Marx

klassischen Lande des Kapitalismus, an das er immer in erster Linie gedacht hat, in England, während der letten Menschenalter (trotz zweisellos nicht verringerter Armenfürssorge!) sogar absolut abgenommen: von 918 966 im Jahress durchschnitt 1881/75 auf 787 144 im Jahresdurchschnitt 1891/95, dementsprechend ist der prozentuale Anteil der Paupers an der Gesamtbevölkerung in diesem Beitraum von 3,93 % auf 2,65 % gesunken. Im letten Jahrzehnt ist (im Vereinigten Königreich) die absolute Zahl der Paupers annähernd gleichsgeblieden, infolgedessen ihr prozentualer Anteil an der Gesamtsbevölkerung etwas (von 26,4 % im Durchschnitt der Jahre 1889/93 auf 24,5 % im Durchschnitt der Jahre 1900/04) gessunken. Um diese Zahlen richtig zu würdigen, muß man auch die starke Einwanderung armer Osteuropäer während der letzten Jahrzehnte gebührend in Kücksicht ziehen.

Bleibt endlich.

5. die Busammenbruchstheorie. Sie lehrt, bag die kapitalistische Wirtschaft sich selbst bas Grab grabe: in den immer heftiger auftretenden Sandelskrifen erweise sich die Un= fähigkeit des herrschenden Wirtschaftsspstems, noch fürderhin bas herrschende zu bleiben. Die Krisen seien gleichsam immer wiederkehrende Bankerotte ber bürgerlichen Gesellschaft, Die schließlich einmal einen Umfang annehmen muffen, ber eine Sanierung ausschlieftt. Ich will nun gleich von vornherein bemerken, daß sich mit dem heutigen Stande unseres Wissens diese Auffassung theoretisch noch nicht als falsch erweisen läßt. Die Versuche Tugan-Baranowskis, diese theoretische Wiberlegung vorzunehmen, laffen mich (aus Brunden, beren Erörterung hier au weit führen würde) unbefriedigt. Und doch sind es bisher die einzigen ernsten Versuche, die Marrsche Krisentheorie zu bekämpfen. Wenn ich meine personliche Auffassung — einstweilen ohne ben Beweis für ihre Richtigkeit erbringen zu können hier wiedergeben darf, so ift es diese: die periodischen Krisen, die Marx allein im Auge hatte, sind überhaupt keine ber kapitalistischen Wirtschaft immanente Erscheinungen, sondern zufällige Komplikationen, die ebenso zufälligen Hausseperioden ihr Dasein verdanken. Aus der Natur der kapitalistischen Wirtschaft folgen vielmehr chronische Depressionszustände, wie wir fie bis jest nur von Mitte ber 1870 er bis Ende ber 1880 er Jahre erlebt haben und wie sie in dem Augenblick sich wieder einstellen würden, in dem die Edelmetallproduktion in ein ruhigeres Tempo einmundete. Die akuten "Arankheitssymptome", wie sie Mary und Engels angaben, würden sich alsdann nicht bemerkbar machen, es wurde also auch die kapitalistische Wirtschaft nicht ihr Brab, sondern nur ihr Siechbett sich bereiten, auf dem fie aber unabsehbare Beit weiter zu leben vermöchte. Schon heute steht bagegen empirisch fest, daß die Art von Rrifen, an die Marx und Engels allein benten, das beißt diejenigen Rückschläge der Konjunktur, die auf eine Aufschwungsperiode folgen, nicht an Heftigkeit zu- sondern abnehmen. Roch niemals hat die kapitalistische Wirtschaft eine auch nur annähernd so mächtige Hausse erlebt, wie seit Mitte der 1890 er Jahre bis zum Schlusse des Jahrhunderts. Gleichwohl ist der Rückschlag, der 1900 eintrat (der erfte seit 25 Jahren!), milder gewesen wie je einer zuvor. Bon all ben Schreckniffen, von benen Marx und Engels auf Grund ihrer Erfahrungen (Rrifen bon 1836, 1847, 1857, 1873) zu berichten missen, findet sich in den Jahren 1900 ff. nur ein verschwindender Teil, so baß man schwanken fann, ob man bie "wirtschaftlichen Störungen" ber letten Jahre überhaupt als "Arifis" (in bem althergebrachten Sinne) ansprechen soll. Es ist vor allem die vollkommenere Organisation des Bankwesens in unseren Tagen, bie ähnliche Übelstände, wie sie im Gefolge früherer "Rrisen" sich einstellten, von dem Wirtschaftsleben fern hält.

### III. Die Los-von-Marz-Bewegung.

Die Einsicht, daß viele der marzistischen Lehren nicht mehr im Einklange mit der Wissenschaft ständen, daß sie "falsch" seien, mußte in den Seelen der gläubigen Sozialisten, die gleichzeitig Marzisten gewesen waren, schwere Konflikte wachrusen. Anfangs versuchte man noch durch allerhand Umdeutungen der reinen Lehre, durch kunstvolle Interpretation zweiselhafter Stellen die kritische Stimme zum Schweigen zu bringen. Aber auf die Dauer half das natürlich nichts. Man konnte sich der Er-

kenntnis am Ende nicht länger verschließen: Marr hat in wesentlichen Bunkten geirrt. Nun war ber gläubige Marrift in ähnlicher Lage, wie der gläubige Chrift, als diesem die Naturwiffenschaften bas Fundament einriffen, auf bem bie Bibel aufgebaut ift. Er ftand vor der Frage: foll ich meinem Glauben entsagen, der sich in Formen gekleidet hatte, die die Wissenschaft zertrümmert hat? oder soll ich mich der wissenschaftlichen Ginficht verschließen, um meinen Glauben zu retten? Beibes murbe einen gleich schweren Bergicht bebeutet haben, Da half ihm eine ahnber seine Rraft gebrochen hätte. liche Erleuchtung, wie sie auch ben driftlichen Menschen unserer Reit, dem das miffenschaftliche Gemiffen nicht fehlt, aus feinen Zweifeln befreit hatte. Er brang zu der Erkenntnis vor, daß er bis zur Stunde Glauben und Wiffen, Weltanschauung und Wiffenschaft zu eng miteinander verknüpft hatte. Er lernte einsehen, bag aller Glaube, ber Gottesglaube wie ber politische, seine Rechtfertigung nicht in irgend einer wissenschaftlichen Wahrheit suchen durfe, daß die Widerlegung einer wissenschaft= lichen Theorie nicht in die Tiefen zu bringen vermöge, in denen ber Glaube verankert ift: in die Tiefen des Herzens, wo die Ibeale, wo die Werturteile ruhen. Er begriff, daß die Rraft bes Sozialismus unmöglich in den wissenschaftlichen Thesen einzelner Männer, und mochten biefe auch Marx und Engels beifen, murzeln tonne, sondern allein in der Rulle der Leidenschaft, in dem Willen zur Tat, die sich ewig neu gebaren beim Anblick ber Unvollkommenheit biefer Welt gemessen an ben ibealen Sehnsüchten und Forderungen.

Damit war aber die Kritik des Marxismus schon in ein neues Stadium getreten. Es handelte sich nicht mehr um die bloße Widerlegung oder Verteidigung einer bestimmten "Theorie"— der Marxichen Evolutionstheorie — sondern um den Zweisel an der Berechtigung der ganzen Methode des Marxismus. Marx wollte einen "wissenschaftlichen" Sozialismus dem "utopischen" entgegensehen. Nun sah man ein, daß das ein im Grunde versehltes Unterfangen war. Die welthistorische Bedeutung der Marxichen Schöpfung (soweit sie für den Sozialismus in Betracht kommt) lag nicht in ihrem "wissenschaft-lichen" Charakter, sondern in der Basierung der sozialen Be-

wegung auf die realen Grundlagen der historischen Entwicklung und des Interesses, mas mit "Wissenschaft" nichts zu tun hat. Der Versuch aber, die Notwendigkeit bes Sozialismus "wissenschaftlich" zu erweisen, mußte als verfehlt erkannt werben. Eben weil man eine foziale Strebung, ben Rampf um eine neue Ordnung, die erst zu schaffen ift, niemals mit wissenschaftlichen Argumenten in ihrer "Richtigkeit" erweisen kann. Wissenschaft hat nichts anderes zu tun, als die kausalen Zusammenhänge ber empirischen Welt aufzudeden. schreitet ihre Kompetenz, wenn sie eine Forderung, wenn sie ein Zukunftiges als "richtig", ja auch nur wenn fie es als notwendig "beweisen" will. Gewiß vermag eine prattische Strebung sich ber wissenschaftlichen Erkenntnis mit Vorteil für ihre Awecke zu bedienen. Aber sie ist niemals eine wissen= Nicht daß sie "wahr", sondern daß schaftliche Erkenntnis. fie "wertvoll" und "machtvoll" ift, macht ihre Berechtigung aus. "Wissenschaftlicher Sozialismus" ist ein Wiberspruch in sich selbst, ift ein "golbenes hufeisen". Bas es also zu voll= bringen galt, mar die grundsätliche Trennung von Wissenschaft und Sozialismus. Nur sie vermochte beiden wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Nur sie ermöglichte es, daß man ber sozialen Wissenschaft und bem Sozialismus würde mit gleichen Rräften dienen können.

Aber bei diesem Punkte machte die Emanzipationsbestrebung der jüngeren Sozialisten nicht halt. Hatte man erst einmal das sozialistische Glaubensbesenntnis aus der unnatürslichen Verkuppelung mit der Wissenschaft befreit, so war es nur eine selbstverständliche Konsequenz, wenn man dieselbe Trennung für die gesamte Weltanschauung aussührte. Die Kritit des Marxismus traf an dieser Stelle zusammen mit den Bestrebungen, Weltanschauung und Naturwissenschaft vonseinander zu lösen.

In beiden Fällen handelte es sich darum, die Kompetenzüberschreitungen der Wissenschaft auszudecken, zu zeigen, daß diese ein fremdes Gebiet beschreitet, wenn sie für die Welt der Werte und des Glaubens allgemein gültige Normen aufstellen will. Vor allem handelte es sich darum, die religiöse Überzeugung aus den Klauen die Wissenschaft zu retten. Damit wurde aber auch die Stellung der Sozialisten zu den Problemen ber Religion eine wesensandere. Unzweifelhaft trug ber moderne Sozialismus bis vor nicht langer Zeit ein ftart reliaionsfeindliches Gepräge. Das hatte zweifellos auch seine politischen Gründe. Weil man Religion und Kirche nicht scharf genug voneinander trennte, die Rirche aber (wenigstens in ben kontinental-europäischen Staaten) sich im großen ganzen mit dem herrschenden monarchisch=kapitaliftischen System ibenti= fizieren fah, so übertrug man seinen Saß gegen die firchliche Institution auf den lieben Gott selbst, der wirklich nichts dafür konnte, wenn die Diener der Kirche den Kapitalismus in seinem Namen verteidigten. Aber neben biefen mehr äußerlichen Gründen ber Religionsfeindschaft wirkten doch zweifellos stark innere Gründe mit, die Sozialiften der Religion zu entfremben. glaubten eben, daß sie als gute Sozialisten auch die Marrische Weltanschauung mit haut und haaren verschlingen müßten und in bieser Margischen Weltanschauung spielte — bank ber Beit, in der sie entstanden war: Feuerbach! — die Indifferenz gegenüber religiösen Problemen, um nicht zu fagen bie Keinbschaft gegen die Religion eine entscheidend wichtige Rolle. Da diese ganze Weltanschauung nun aber sich zu Unrecht in bas Gewand ber "Wissenschaft" hüllte, die Wissenschaft aber ihrem Befen nach objektive Wahrheit verkundet, so erschien auch der "Atheismus" als eine solche objektive Wahrheit, an ber man nicht rütteln durfe, wollte man fich nicht am Geifte ber Wissenschaft und des Sozialismus (die als Eines gedacht wurden) gleichzeitig versündigen. Nun befreite man die Weltanschauung von den Fesseln der Wissenschaft und damit wurde auch die Stellung des Einzelnen zur Religion frei. Man begriff, bag Wissenschaft und Sozialismus ebenso wie Wissenschaft und Religion, ebenso wie Sozialismus und Religion, ebenso wie Kirche und Religion nichts miteinander zu schaffen haben. Heute vernimmt man benn auch grundsätlich religionsfeindliche Aukerungen nur noch in den Kreisen halbgebildeter Sozialisten. So fanden die Theoretiker des Sozialismus durch die innere Befreiung von dem Marrismus als Syftem den Frieden ihrer Seele wieber.

Ihr Bestreben, den Sozialismus aus den Umschlingungen

bes Marrismus zu befreien, fand nun aber eine träftige Unterftützung in den Rreisen der Praktiker. Es mußte sich nämlich herausstellen, daß auf die Dauer die marriftische Doktrin auch ber Entfaltung ber fozialen Bewegung mehr Sinberniffe wie Ein Menschenalter hindurch war sie Körderung bereitete. freilich auch für die praktische Betätigung ber sozialistischen Ibeen von großer, weittragender Bedeutung gewesen. Theorie, daß der Sozialismus notwendig kommen "muffe", wie ein Naturphänomen, daß man "die Wahrheit" verkunde, wenn man ben Sozialismus lehre, verlieh ber sozialen Bewegung eine Kraft, wie es nicht leicht eine andere Auffassung vermocht hatte. Sie stärkte ben Glauben an ben Sieg ber Sache, die man vertrat: sie verlieh dem Auftreten der sozialistischen Barteien Sicherheit; sie beschleunigte zweifellos bie erfte Konfolidierung der modernen proletarischen Bewegung.

Aber man erkannte mit ber Reit: bas alles leiftete jene Theorie um einen teuren Breis: sie verringerte die idealen Botenzen innerhalb ber sozialen Bewegung. In bem Maße wie man sich gewöhnte, die "Notwendigkeit" bes Sozialismus mit "wissenschaftlichen" Argumenten zu "beweisen", verlor man ben Sinn für bas schöpferische Ibeal, für bas große Pathos. Man lernte, in einem Spftem von Schienen ficher zu schreiten, aber die Fähigkeit, sich im Fluge emporzuheben, schwand langfam babin. Die gang ungewöhnliche miffenschaftliche Begabung ber Marx und Engels hatte ihre Rehrseite gehabt in ihrer Armut an praktischer Phantafie. Ihr "System" ist merkwürdig bürftig, wenn man es auf ben praktischen Ibeengehalt hin prüft. Ihre Schen, über ben "Zufunftsstaat" etwas Bestimmtes auszusagen, wurzelt nicht nur in ber prinzipiellen Abneigung gegen Utopien, sondern findet zweifellos ebensofehr ihre Ertlärung in ber mangelnden Sähigkeit zu schöpferischer Wertebildung. So konnte es nicht ausbleiben, daß eine lange Herrschaft bieses Systems ertotend auf alle idealistischen Regungen wirken mußte. Des wegweisenden, deutlich gezeigten Ideals bedurfte man nicht. ebensowenig wie bes schwungvollen Bathos: beides widersprach ber "wissenschaftlichen" Natur bes Sozialismus, ber nur noch bes analytischen Verstandes als einziger Rraft zu seiner Verleidigung fich bediente. "Sie (bie Arbeiterklasse) hat teine

Ibeale zu verwirklichen; sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoße der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben."

Das war die troftlose Rolle, die der "wissenschaftliche" Sozialismus dem Proletariat zuwieß. Der Historiker des Sozialismus wird sich eines Gefühls der Wehmut nicht erwehren können, wenn er in den Schristen der Fourier, der Weitling, der Lassalle blättert und dagegen hält, was die sozialistische Literatur heute dietet. Wie nüchtern ist das alles geworden! Wie kondentionell! wie verständig! wie praktisch! Hier und da noch klingt eine revolutionäre Phrase durch; aber man glaubt ihr nicht mehr recht. Auch sie ist Tinte: rote Tinte meinetwegen, aber der Strom des Lebens quillt nicht in ihr.

Gewiß: das ist nicht alles Schuld des Marrismus. Auch die soziale Bewegung hat ihren Tribut an den Geift der Zeit entrichten muffen; auch in ber Runft und Dichtung find ber große Stil, sind Schwung und Pathos heute nicht mehr heimisch. Und bann: die soziale Bewegung tommt in die Jahre, in benen die bloße Phrase ihrer nicht mehr würdig ist, sie selbst wird reifer und "vernünftiger". Das mag alles zugegeben werben. Tropbem bleibt es mahr, daß ihr die Erfüllung mit rein Marrischem Geiste mehr an idealem Gehalt zu nehmen brobt, als es Reit und Reifegrad heischen würden. Gewiß kann sie nicht mit ihrer Auffassung hinter Marx zuruckgeben zum Utopismus ihrer Kinderjahre; gewiß werden die Grundlagen, auf benen sie ruht, immer bie bleiben muffen, die Marg gelegt hat, wenn sie Anspruch auf Geltung erheben will: sie wird immer auf realistisch-historischem Boden ruhen muffen; gewiß können die Vertreter der sozialistischen Idee aus der Erkenntnis nach wie vor Rraft schöpfen, daß die Entwicklung bes modernen Wirtschaftslebens selbsttätig eine Bedingung nach ber anderen schafft für eine Umbilbung ber tapitalistischen in die sozialistische Gesellschaft. Aber das alles braucht nicht zu hindern, daß neben ber rein verstandesmäßigen Behandlung ber sozialen Brobleme wieder eine mehr gefühlsmäßige Auffassung, wieder Phantasie und Idealismus, wieder sittliches

Pathos zu ihrem Rechte kommen. Mit "Realismus" ist die soziale Bewegung heute gesättigt über und über. Was ihr abhanden zu kommen droht sind eben jene Mächte, deren Herrschaftsgebiet die "unwirkliche" Ideenwelt ist. Und zu ihnen versperrt ihr die Marxistische Methode oder die Art, wie sie angewandt wird, den Weg.

Unders gewandt: man braucht nicht zu bem Standpuntt ber Anarchisten zu gelangen (bie übrigens zum Teil auch als ibealistische ober ibeologische Reaktionserscheinung zu betrachten find), von dem aus man erklärt: "wir haben uns nicht mit ber Frage zu beschäftigen, was ausführbar und was nicht ausführbar ist, sondern nur mit der, was mahr, was gerecht, was schön ist: die Idee ist alles!" (nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui est réalisable ou irréalisable, mais de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est L'idée avant tout (Jean Grave). Aber man soll nicht nur fragen, was ausführbar ist, sondern auch - und vor allem! — was "gerecht" und "schön" ift. Man braucht nicht zu erklären: die Idee sei alles; aber man muß zu ber Überzeugung kommen: ohne sie ist alles Streben schal und platt. Dhne sie friechen wir am Boben, statt uns frei in die Lufte zu erheben. Die Ibeen nehmen Geftalt in unseren Ibealen an. Für diese Ibeale aber gilt es, sich zu begeistern, sie mit ber Glut des Bergens zu schuren, sie im Feuer des Enthusiasmus zu härten. Sie sind die wärmende Sonne, die alles überstrahlen muß, die nicht untergehen und nicht verdunkelt werden barf bei Gefahr der Vernichtung alles Lebens. Das Wort des fterbenden Saint Simon wird ewig gelten, mit bem er Abschied nahm von seinem Lieblingsschüler Rodrigues: "Bergeffen Sie niemals, mein Freund, daß man begeistert sein muß, um große Taten zu vollbringen." Schwindet jene ibeale Begeisterung, kommt der Schwung einer Bewegung abhanden, verläuft sie sich in kleinliche Alltagsforgen, in obe Politikafterei, fo ftirbt fie ab, wie ein Körper ohne Leben. Und es ist ganz gewiß einer ber unerquicklichsten Büge vieler Vertreter ber proletarischen Bewegung, daß fie jene Begeifterungsfähigkeit in ber ftaubigen Luft der Alltagspolitik verloren haben und auf bas Niveau bes politischen Nörglers hinabgefunken sind.

Wie aber, so mag mancher fragen, soll ber Sozialismus zwar den historisch-realistischen Charakter bewahren, den ihm Marx aufgeprägt hat und doch jenen idealistischen Schwung bekommen, der ihm jetzt fehlt? Bedeutet das nicht, Unvereinsbares vereinigen wollen? Stehen der Ethizismus und Idealismus nicht im Widerspruch mit dem Svolutionismus, der doch die Grundanschauung des Sozialismus bleiben soll? Deshald im Widerspruch, weil sie de Zukunft gestalten wollen nach unserem eigenen Bilde, statt sie werden zu lassen "wie die Sterne wollten"?

3ch glaube, daß ein solcher Widerspruch in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, daß er nur scheinbar auftritt, wenn man das Wefen bes Evolutionismus falsch begreift. Hänfig nämlich verwechselt man gerade in marriftischen Kreisen Evolutionismus mit Katalismus, weil man Menschheitsgeschichte und Naturgeschehen nicht scharf genug auseinanderhält. Man meint, historische Evolution sei gleich einem Naturprozeß, der sich unabhängig von den Handlungen der Menschen durchsette, demgegenüber die Einzelnen ruhig die Hände in den Schoft legen und abwarten mußten, bis fich die Frucht zur Reife entwickelt habe und man fie pflücken könne. Diese fatalistische Auffassung hat nun mit bem inneren Gedanken ber Evolution gar nichts Sie verkennt grundsätlich dieses, bag alles, was sich im sozialen Leben abspielt, fich abspielt unter lebendigen Menschen, und daß die Menschen diese Entwicklung vollziehen, indem fie fich Zwede feten und biefe Zwede zu verwirklichen ftreben.

Man verwechselt also die ganz verschiedenen Standpunkte des sozialen Theoretikers und bessen, der im sozialen Leben selbst handelt. Für jenen ist die soziale Entwicklung ein notwendig ursächlichverknüpstes Geschehen insofern, als er die Gestaltung des Lebens zwingend aus den Motiven der handelnden Personen ableitet, diese Motive selbst aber wiederum in ihrer Bestimmtheit und Bedingtheit zu verstehen sucht. Für ihn ist soziales Leben ein in die Vergangenheit versetzter und darum in seinem Ablauf bekannter Prozes. Für den Politiker liegt es als ein Ungewisses, erst zu Gestaltendes, in der Zukunst. Was der Theoretiker als Wirkung einer bestimmten Ursache begreift: der Zweck ist sin ein in der Zukunst liegendes Ziel, das

sein Wille erreichen soll. Dieser Wille selbst aber ift ein notwendiges Glied in der Reihe der Verursachung sozialen Geschehens. Und er ist, so bedingt er auch sein mag, doch das höchst persönliche Eigentum des handelnden Menschen, er ist vom Standpunkt bes Amede sebenden Menschen ebenso "frei" wie er "unfrei" ist vom Standpunkt des nach Motivation fragenben Theoretifers. Wenn nun ber soziale Theoretifer bestimmte Willensrichtungen und bamit bestimmte Entwicklungsreihen bes sozialen Lebens als notwendig auch für die Rufunft nachzuweisen sucht, so geschieht das doch immer mit der selbstverftändlichen Ginschränfung: vorausgesett, bag die Energie ber handelnden Personen, Entschlüsse zu fassen und zu verwirklichen, nicht nachläßt. Sollte einmal sich aus irgendwelchen Gründen, z. B. durch das Vordringen quietistischer Anschauung, biese Energie verringern, so würde das wichtigste Glied in ber vorausgesetten Ursachenkette ausfallen und die Entwicklung einen vollständig anderen Bang nehmen. Es ist eben gang verkehrt, die Borftellung vom naturgesetzlichen Prozef blindlings auf das soziale Leben zu übertragen; also in unserem Falle zu sagen: ber Sozialismus muffe mit "Naturnotwendigkeit" kommen. Er benkt gar nicht baran. Warum beispiels= weise die Entwicklung des Kapitalismus nicht ebensogut zu einem Untergange der modernen Rultur foll führen können ober (wie es in einer geistvollen Schrift eines Ameritaners unlängst prophezeit wurde) zu einem neuen Feudalismus auf tapitalistischer Grundlage, ist nicht einzusehen. Und fie mußte sicherlich diesen Verlauf nehmen, wenn die Träger des Fortschritts nicht die für eine neue Gesellschaftsordnung erforderlichen Eigenschaften mahrend der Umgestaltung bes sozialen Lebens entwickelten, wenn fie etwa in Marasmus ober Quietismus verfinken wollten. Für fie bleibt alles soziale Geschehen ein zu bewirkender Auftand, und um diesen für sie in der Aukunft liegenden Ruftand herbeizuführen bedarf es der Freudigkeit bes Wollens, bedarf es der Energie der Entschlüsse.

Zum andern Teil hat jener vermeintliche Widerspruch zwischen Evolutionismus und Idealismus seinen Grund in einer Verwechslung von Ideal und Programm, von Ziel und Weg, von Glauben und Politik. Sie müffen natür-

lich scharf voneinander getrennt werden. Jenen gehört unser Herz, diesen unser Verstand. Der Erwärmung für die letzten Ziele soll die Erleuchtung in der Behandlung praktisch politischer Maßnahmen zur Seite stehen. Dort die Wärme, hier die Klarheit; jene für das Ideal, diese für das Programm, das die Mittel und Wege angeben soll zur Erreichung der letzten Ziele.

Gerade wenn man zwischen biesen beiben grundverschiebenen Dingen unterscheiden lernt, wird man die ideale Begeisterung mit nüchternem politischen Sinne paaren konnen. Denn wie die Verwechslung bes Programms mit dem Ideal bort ein Verfinken in öbe Alltagsfrämerei herbeiführt, fo umgekehrt bier eine Berkummerung politischer Rabigkeiten. Erft wer gelernt hat, ben Weg vom Ziele zu unterscheiben, wird auch einsehen, daß es mühseliger Anstrengung bedarf. um die Entfernung bis zum Riele burch das Geftrüpp ber Politit hindurch zurückzulegen. Das Verständnis für die Bichtigkeit und Notwendigkeit schrittweiser Umbildung, also gerade für das Wesen der Evolution, wird erst geweckt, wenn zuvor jene tiefere Einsicht in Wert und Wesen bes Ibeals, bas nur die wärmende Sonne auf der dornenreichen Wanberung ist, gewonnen wurde. Wie idealer Glaube mit nuchterner politischer Erwägung sich zu einer prachtvollen Ginheit zusammenschließen können, spricht aus ben Worten Banderveldes, mit benen er seine berühmte Rebe auf bem Pariser Kongresse schloß: "Der Weg ift dornig, steinig, vielleicht ein Weg nach Golgatha, er erfordert Taufende von Opfern, aber er muß gegangen werben."

Das alles sehen die besten unter den Sozialisten unserer Tage deutlich und klar vor Augen. Und aus dieser Einssicht heraus ist die Loss-von-Marx-Bewegung geboren worden, die heute schon zahlreiche Anhänger unter den Sozialdemokraten aller Länder zählt, wenn auch nur wenige sie öffentlich und ausdrücklich anerkennen. Gerade diesenigen, die sich erst einsmal ganz mit Marxschem Geiste erfüllt hatten, sind die Führer in diesem Emanzipationskampse geworden. Sie sind nicht Abtrünnige von Marx, aber sie haben die geschichtliche Begrenztheit des Marxismus erkannt. Sie stehen nicht gegen

Mary, sie wollen nicht hinter Mary zurück: sie wollen über Mary hinaus: amicus Marx, sed magis amicus socialismus. Sie wollen das Werk, das Mary selber aufgerichtet hat, nicht durch Mary zerstören lassen.

Wie einer ber amerikanischen Sozialisten, George D. Herron, ber biefe neue Richtung vertritt, es ausgedrückt hat: "Die sozialistische Revolution wird nicht kommen, indem man die Doktrinen von Marx immer und immer wiederholt. arbeitende Rlasse ist nicht für eine bestimmte sozialistische Theorie da, sondern diese ist für die Arbeiterklasse ba. Niemand hat eifriger sich bemüht, die Rotwendigkeit zu erweisen, die fozialistische Bhraseologie ben Umständen anzuvassen, als Engels: und diese Anpassung muffen wir lernen. Der Sozialismus tommt auf diese Erbe nicht als eine Orthodoxie. als eine Sette. sondern er muß als ein frischer Strom des Lebens hervorbrechen." Gerabe bie Bereinigten Staaten von Amerika, wo erst das zwanzigste Jahrhundert die Entwicklung des Sozialismus erleben wird, scheint ein wohlgeeigneter Boben für eine freiere Form ber sozialistischen Bropaganda. Bier ift vielleicht auch bie meifte Aussicht vorhanden, daß die sozialistischen Forderungen fich mit driftlichem Geifte erfüllen und ber Sozialismus von biefer Seite ber an idealem Behalt Zuwachs erhält.

Auch in Europa beobachten wir ähnliche Bestrebungen: mehr wie eine Stimme wird wieder laut, die die Durchdringung ber sozialistischen Bewegung mit driftlichem Beifte forbert. Es ist das nur eine Form der allgemeinen großen Reaktionsbewegung gegen ben Marrismus, von ber ich sprach. Das Gemeinsame aller biefer Bestrebungen, bas uns hier interessiert, ift eben die Sehnsucht nach einer neuen Erfüllung mit idealem Be-. halt. Nichts anderes klingt aus ben Schriften ber jungen russischen Sozialisten, die mit besonderer Energie die Los von-Marx-Bewegung betreiben, der Tugan-Baranowski, der Beter von Struve, der Bulgakoff, deffen neuestes Wert den Titel führt: "Bom Margismus zum Ibealismus". Das ist im letten Grunde bas Sehnen ber Bernftein, ber Göhre, ber Roigen und auch der Sozialisten, die von Kant kommen, in Deutschland, ber Sorel in Frankreich, wo im Augenblick wohl berjenige sozialistische Agitator lebt, ber bem neuen Typus

von Sozialisten, nach dem man verlangt, am nächsten kommt: Jean Jaures.

Aber mit den letzten Ausstührungen habe ich den Leser schon unmerklich aus der Welt der Ideen in die Welt der praktischen Betätigung hinübergeführt, sind wir aus der Betrachtung des Sozialismus zu einer Würdigung der sozialen Bewegung gelangt. Es wird beshalb Zeit, daß ich von dieser selbst, ihrer Entstehung, ihrem Verlauf, von den Tendenzen ihrer Entwicklung spreche. Das soll im solgenden Abschnitt gesschehen.

## Zweiter Abschnitt.

# Die soziale Bewegung.

#### Erftes Rapitel.

# Aus der Borgeschichte der sozialen Bewegung.

Unter sozialer Bewegung wollen wir an dieser Stelle verstehen: den Indegriff aller Emanzipationsbestredungen des Proletariats als sozialer Klasse. Dieser Begriffsbestimmung möchte ich jetzt eine Einschränkung hinzusügen: "soweit diese Emanzipationsbestredungen ein dem Geiste des Proletariats entsprechendes Gepräge tragen". Ich mache diese Einschränkung, um die Darstellung jener Bewegung selbst von dem Berichte über allerhand Bestredungen zu entlasten, die zwar zu der modernen sozialen Bewegung hinführen, die sie vorbereiten, die sie aber noch nicht selber bilden, die vielmehr nur dassienige ausmachen, was man die Borgeschichte der sozialen Bewegung nennen kann. Von ihr soll auf den solgenden Blättern zunächst die Rede sein.

Diese Vorgeschichte, die etwa bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts reicht, verläuft in allen Ländern mit kapitalistischer Wirtschaft auffallend einheitlich, weist zum minzbesten überall ähnliche Züge auf und wird übereinstimmend durch folgende Merkmale gekennzeichnet: die Bewegung der Massen ist dort, wo sie zielbewußt und klar auftritt, noch nicht proletarisch, wo proletarisch, noch nicht klar und ziels

bewußt. Das bebeutet: in den zielbewußten Bewegungen, an denen wir das Proletariat beteiligt finden, sind es andere soziale Gruppen, die die Ziele stecken: bürgerliche; wo das Proletariat selbständig zu sein unternimmt, zeigt es noch alle, Unreise einer werdenden sozialen Klasse, die erst Instinkte noch keine bewußten Forderungen und Ziele hat.

Jene Geschichtsereignisse, bei benen bas Proletariat eine Rolle spielt, ohne daß es proletarische Bewegungen wären. find die bekannten Revolutionen, die wir an die Jahreszahlen - ich muß hier bes inneren Rusammenhanges wegen ins borvorige Jahrhundert zurückgreifen — 1789, 1793, 1830, 1832, 1848 knüpfen. Alle diese Bewegungen sind in ihrem Kerne burchaus bürgerliche Bewegungen; in ihnen wird gekampft für bürgerliche Freiheitsrechte, und wenn wir in ihnen auf proletarische Elemente stoßen, so sind die Massen, die die Schlachten ber Bourgeoifie ober bes Rleinburgertums schlagen, etwa den Bogenschützen vergleichbar, die in den Ritterheeren kämpften. Diese Tatsache ist von so vielen und berühmten hiftorikern so oft verkannt worden — sind doch die Schlagwörter: Kommunismus und Sozialismus gelegentlich auf alle Revolutionen seit 1789 angewandt worden —, daß es sich wohl verlohnt, mit einigen Worten das Unberechtigte dieser Auffassung klarzustellen. Dabei muffen wir die einzelnen Bewegungen, die sich an die genannten Jahreszahlen knüpfen, getrennt in Betracht ziehen, ba jebe wesentlich eigenartig ift.

Wenn wir uns zunächst einmal vergegenwärtigen, welchen Inhalt die Revolutionen von 1789 und 1793 hatten, so ist wohl auch für den Kurzsichtigen die Revolution von 1789 eine rein bürgerliche und zwar großbürgerliche Bewegung. Es ist der Kampf des Großbürgertums um Anerkennung seiner Rechte und Befreiung von den Privilegien der herrschenden Klassen der Gesellschaft, von den Fesseln, in denen es von den seudlen Gewalten und einer absoluten Monarchie gehalten worden war. Dieses Streben kleidet sich zwar in die Forderungen der Gleichheit und Freiheit, aber, "die sie meinen", der Gleichheit schon von vornherein mit der Einsschränkung der Gleichheit vor dem Geseh und der Freiheit? Schauen wir uns die ersten, einschneibenden, sagen wir sozialen

Gesetze an, die unter der neuen Herrschaft in Frankreich gegeben werben: sie atmen alles andere als einen "volks-" ober gar "arbeiterfreundlichen" Charafter; man sieht es ihnen auf ben ersten Blid an, daß sie nicht von den Massen für die Massen gemacht sind, sondern von vornehmen Bourgeois, bie fich in einen icharfen Gegensat zu der Crapule ftellen. Gleich bie bekannte Loi martiale vom 20. Ottober 1789, ein "Aufruhrgeset", bringt diesen Gegensat zum Ausbruck, wenn fie von den "bons citoyens" spricht, die gegen die Angriffe ber "gens mal intentionés" burch strengere polizeiliche Maßregeln geschützt werben muffen: "wenn die Maffe fich auf geschehene Aufforderung bin nicht zerstreut, so hat die bewaffnete Macht Feuer zu geben". Man wollte ben Leuten ba unten auf der Biazza ihre Mucken austreiben, damit nicht ein zweites Mal, wenn sich das Volk ohne höhere Ermächtigung der Brote in den Bäckerläden bemächtigen wollte, der Morbstahl in die Bruft eines ehrsamen Badermeifters sich verirren möchte.

Aus rein bürgerlichem Geiste geboren ist dann ein zweites wichtiges Gesetz jener ersten Jahre, an das ich hier benke: das Koalitionsgesetz vom 17. Juni 1791. Es bestraft jede Versbindung zwischen Gewerdsgenossen zur Förderung ihrer "ansgeblich" gemeinsamen Interessen als einen Angriff auf die Freiheit und die Wenschenrechte mit 500 Livres und der Entziehung des aktiven Bürgerrechts auf ein Jahr. "Il n'est permis à personne", führte der Berichterstatter Le Chapelier aus, "d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un intérêt de corporation." Zwar galt das für Unternehmer und Arbeiter, sagen wir besser Meister und Gesellen, gleichmäßig; aber wie solcherart Gleichheit im Grunde Ungleichheit bedeutet, ist allebekannt.

Und dann kommt die erste Festlegung der neuen Gesellschaftsordnung, die Versassung vom 3. November 1791, die durch Einführung der Zensuswahl klipp und klar die Scheidung in eine wohlhabende, herrschende Klasse und eine beherrschte Klasse von Habenichtsen zum Ausdruck bringt: es gibt von nun ab "Vollbürger" und Bürger zweiter Klasse.

Also hier bei der Revolution von 1789 ist es wohl

beutlich, daß es alles andere als eine proletarische Bewegung war. Zweiselhafter könnte man sein bei der 1793 er Bewegung. Diese ist es denn auch vor allem, die von unseren zünftigen Historikern, wie Sybel, mit Vorliebe als eine "kommunistische" bezeichnet wird. Die Männer der Montagne werden in ihren Augen zu Vorläusern der Sozialdemokratie; und noch neuerdings ist von einem Vertreter jener Auffassung die Behauptung aufgestellt worden, daß die Leiter dieser Bewegungen nichts anderes gewesen seine als Sozialdemokraten, ja daß im Grunde die Sozialdemokratie seit Saint Just und Robespierre keinen neuen Gedanken gehabt habe! Dieser Aufsassung kann ich eine Berechtigung nicht zuerkennen. Krüfen wir!

Auch die Bewegung von 1793, behaupte ich, ist durchaus teine proletarische. Freisich — und das hat so viele wohl irregeführt — kommt in ihr diesenige Unterströmung zum Durchbruch, die die französische Revolution von jeher gehabt hatte, ich meine die demokratische. Diese ist von Anbeginn da. Sie äußert sich schon 1789 bei den Wahlen zu den Generalständen und kommt endlich 1793 zur vollen Entfaltung.

Wenn wir die "Cahiers" mit ihren "Doléances" aus bem Jahre 1789 durchblättern, jene Wunschzettel, die die Wähler ihren Vertrauensmännern zu übergeben pflegten, insbesondere die aus Paris und Lyon, so finden wir darin schon einen gang eigentümlichen Ton, ber mit ber offiziellen Sonigmondstimmung ber Ballhausmänner wenig übereinstimmte. Man knüpft an die herrschende Not an - es war ein boser Winter gewesen, ber von 1788 auf 1789 — und klagt, daß sie durch eine freie Verfassung nicht gemilbert werben könne. "Die Stimme ber Freiheit verkundet nichts bem Bergen eines Elenden, der vor hunger ftirbt." Man verlangt ichon Brottaren und Beschäftigung; Unterbrudung ber Sonntagerube und der Festtage! Und wie bann diese Stimmung in den Reben und Schriften Marats wiederkehrt, weiß jedermann. Der "Ami du Peuple" eifert gegen bie "Aristotraten" und will dem "Peuple" dienen. Man kommt zur Ginsicht, daß ber großen Masse ber "Armen" Freiheit und Gleichheit nichts nüten. Und Marat folgert baraus: "die Gleichheit ber Rechte führt zur Gleichbeit ber Genuffe, und erft bei biefem Buntte

kann ber Gebanke ausruhen". Dann kommen die Taxen, kommt das Maximum. Aber, so müssen wir fragen: ist darum diese Bewegung eine proletarisch=sozialistische? Konnte sie es auch nur sein? Wer waren denn ihre Träger? wer ihre Führer?

Die Hauptquellen jener bemokratischen Unterströmung, die 1793 hervorbricht, fließen, wie bekannt, in Lyon und Paris. In Lyon finden wir nun allerdings proletarische Elemente: die Arbeiterschaft in der Seidenindustrie. Wir besitzen sogar eine Statistit für jene Zeit (1788/89): banach gab es bamals in ber Lyoner Seidenindustrie 410 Verleger (maîtres marchands), 4202 Webermeifter (maîtres ouvriers), 1796 Gefellen (compagnons) und etwa 40 000 andere Arbeiter beiberlei Geschlechts. hier muffen wir also ohne Zweifel schon ftark proletarische Interessen oder boch wenigstens proletarische Inftinkte vermuten. Sie waren auch zweifellos im Reime vorhanden, wurden jedoch durch die eigentümliche Geftaltung der Lyoner Seidenindustrie in ihrer Entwicklung gehemmt. Diese Industrie hatte schon damals (und hat ihn bis heute bewahrt) einen starken Stich ins Rleinbürgerliche, in gewissem Sinne sogar ins Großburgerliche, aus zwei Grunden: erftens bant ihrer eigentümlichen Organisation, ber Tatsache, daß die Arbeit nicht in großen Betrieben, sondern in kleinen Ateliers unter ber Leitung felbständiger Meifter sich vollzieht, also selbständige Meistereristenzen schafft, die eine Art von Mittelglied zwischen Unternehmer und Arbeiter bilden und zu gemeinsamem Borgeben mit bem Proletariat schwer zu bewegen sind; zweitens deshalb, weil die Lyoner Seideninduftrie eine Lurusinduftrie ift. Luxusindustrien sind ihrer Natur nach, zumal in früheren Reiten, antirevolutionar: seibene Strumpfe konnten bie Manner ber Montagne nicht brauchen. Deshalb finden wir — fehr begreiflicherweise — Inon, als der erfte Rausch vorbei ift, neben der Bendée an der Spite der Gegenrevolution und zwar schon am Anfang der 1790er Jahre.

In dem Maße nun, wie Lyon antivevolutionär wird, tritt Paris mit seinen Faubourgs in den Bordergrund; aus ihnen wälzen sich immer neue Scharen hervor, die Heere der Sanskulottes. Was aber waren dieses für Leute? Gewiß gab es Lohnarbeiter darunter. Aber ihnen hingen die Gierschalen bes Sandwerks noch an, aus dem sie hervorgegangen waren oder in das sie — dank wiederum der Eigenart der Bariser Inbustrien — noch hineinragten. Die eigentliche Masse der Sanskulottes bilden aber diese Lohnarbeiter nicht. Die bildet vielmehr bas Pariser Rleinburgertum; bas sind erstens die nicht zünftigen Handwerksmeister, die gerade im Faubourg St. Antoine und Du Temple angesiebelt waren, zweitens bie Handwerksgesellen, brittens bas, was die Franzosen "la boutique" nennen, Rleinhandler, Wirte usw., eine besonders wichtige Gruppe. Dazu tam bie Befe ber Grofftabt, bie ichon bamals vorhanden war, wie sie es heute noch ift: die Ballonmüten, bas "Lumpenproletariat". Das also find die Scharen, die die Anhänger ber Danton, Robespierre, Marat bilben. Und biese Führer selbst? Wes Geistes Rind find fie? find am letten Ende Rleinbürger von reinem Geblüt. Sie find extreme Raditale, extreme Individualisten. Sie find in ihren Ibealen gang und gar unsozialistisch und unproletarisch. Wir kennen das politische Testament von St. Just. In ihm hat er seine Vorstellungen vom "Zukunftsstaat", wie er ihn erträumte, niedergelegt: er sieht ben Boben Frankreichs geteilt unter alle Bewohner zu gleichen Teilen, jeden in fast abgeschlossener Eigenwirtschaft seinen bäuerlicheinfachen Unterhalt gewinnen. Es waren die Ibeale der großen Philosophen bes achtzehnten Jahrhunderts, die in den Männern der Montagne politischen Gehalt bekamen. Aber weber Boltaire. noch Diderot, noch Rousseau haben jemals von einem Brole= tariat im heutigen Sinne Kenntnis gehabt und Runde gegeben, naturgemäß also auch nicht von Strebungen, die nur bem Geifte bes Broletariats entspringen konnten. Damit fteht es burchaus im Einklang, wenn die Verfassung von 1793 in Art. 2 als "Menschenrechte": Egalité, Liberté, Sûreté und — Propriété erflärt.

Es zeugt also von geringem historischem Verständnis und einem bedauernswerten Mangel an Unterscheidungsvermögen, wenn man noch heute (freilich wohl nur noch in den Kreisen der berufsmäßigen "Historiker") von einer kommunistischen Beswegung in der Reit der großen französischen Revolution sabelt.

Gerade die Revolution von 1793 bietet ein Beispiel bafür, wie voreilig es ist, überall, wo geschrieen und gehauen wird, gleich von Sozialbemokraten und mobern-sozialer, d. h. proletarischer Bewegung zu sprechen.

Auf die übrigen Bewegungen aus der Vorgeschichte will ich nur kurz eingehen. Der Aufstand von Babeuf 1796 hatte allerdings in seinem Programm kommunistisches Gepräge; er blieb aber, wie man jetzt weiß, ohne jede Fühlung mit den Wassen, die endlich revolutionsmüde waren.

Augenfällig großbürgerlich sind dann die Julirevolution von 1830 in Frankreich und die 1848er Bewegung in Deutschland. Beidemale sehen wir das Bürgertum im Kampse mit den seudlen Gewalten. Und in diesem Kampse bedient sich die Bourgeoiste gern der Arbeitermassen als ihrer Bundesgenossen. Sie holte, hat man gesagt, das Proletariat wie einen Teusel aus dem Kasten und ließ es verschwinden, sobald es seine Zwecke mit seiner Hilse erreicht hatte. Im Jahre 1830 schlossen die Fabrikanten ihre Fabriken und schicken ihre Arbeiter zum Barrikadenkamps in die Straßen. Zwei Jahre später schossen dieselben Industriellen, in ihrer Eigenschaft als Nationalgardisten, dieselben Arbeiter nieder, als diese sich einssallen ließen, ohne vorher eingeholte Erlaubnis Revolution machen zu wollen.

Weniger offen zutage liegt der bürgerliche Charafter der Revolution von 1832 in England und der Februarrevolution in Frankreich 1848 deshald, weil es hier selbst bürgerliche Regierungen sind, gegen die die Bewegungen sich richten. Tropdem sind auch die Bewegungen von 1832 in England und die Februarrevolution in Frankreich keine proletarischen Bewegungen, sie sind vielmehr (soweit sie einen sozialen Klassencharafter tragen) der Kampf eines Teiles der Bourgevisie — wesentlich der radikalen Industriellen — gegen einen anderen: die Hochsinanz.

Das sind also die klaren, die zielbewußten Bewegungen bes vorigen Jahrhunderts. An ihnen allen ist das Proletariat beteiligt gewesen, hinter allen Barrikaden von 1789 dis 1848 liegen Proletarierknochen, aber eine proletarische, also in unserem

Sinne eine mobern-soziale Bewegung ift keine einzige gewesen von allen, die ich aufgezählt habe.

Wo nun das Proletariat für sich und seine Interessen kämpft, da sind es zunächst in den Anfängen ganz bumpfe. ganz unartikulierte Laute, die wir vernehmen, und lange bauert es, bis diese Laute zu Rufen, bis diese Rufe zu gemeinsamen Forderungen, zu Programmen sich abklären. Die ersten proletarischen Bewegungen - "bie Regungen jener ungludlichen, tief vergrabenen Dasse" - sind, nach bem Worte Carlyles, "wie die Bewegungen bes Enceladus, der, wenn er über seine Schmerzen flagen will, Erbbeben hervorrufen muß". Es find Bewegungen vollständig inftinktiver Art, die sich an basjenige halten, mas zunächst liegt und gegen bas anfturmen, was ihnen handgreiflich im Wege zu stehen scheint. Es sind Taten, die ursprünglich zum großen Teil die Formen bes Raubes und der Blünderung annehmen. Sie haben den Amed, irgendwo ben Feind in feinem Befittum zu vernichten. In England wimmelt es am Ende des achtzehnten und Unfang bes vorigen Jahrhunderts von Berftörungen Plünderungen von Fabriken. Im Jahre 1812 wird in England die Berftorung von Fabriken mit dem Tode bedroht, der befte Beweis, wie oft das Verbrechen vorgekommen ist.

Aus der sozialen Geschichte Deutschlands gehören hierher die Weberunruhen der 1840er Jahre, die ihren unvergleichlichen hiftoriter in Gerhart hauptmann gefunden haben. Aber auch der Rampf gegen die Wahrzeichen der neuen Technik: Fabriken und Maschinen muß in Deutschland eine allgemeine Erscheinung gewesen sein. "Unter vielen von euch," redet ein Maschinenfabritant aus Chemnit bie beutschen Arbeiter im Jahre 1848 an, "wurzelt neben manchem anderen hauptsächlich ein gefährliches Vorurteil. Einige glauben nämlich, baß sie dadurch Arbeit erhalten und Berdienst erlangen können, wenn die oder jene Maschine beseitigt wird. Die Drucker 3. B. wollen die Perrotinen= und Walzmaschinen abgeschafft ober boch so eingeschränkt wissen, daß daneben die an jedem Ort vorhandene Angahl von Druckern beschäftigt werden fann; die Weber stemmen sich gegen die Einführung des mechanischen Webstuhls und wollen fie mit allen Mitteln hindern; Die

Kämmer bei der Kammgarnspinnerei verlangen, daß die Kämmaschinen beiseite gelegt werden sollen. In Mainz haben sogar die dortigen Handarbeiter die Besitzer der Dampfmaschine und Pferde gezwungen, ihren Geschäftsbetrieb einzustellen."

In anderen Ländern beobachten wir gang ahnliche Ereignisse. Ich denke an den Kabrikbrand in Uster in der Schweiz im Jahre 1832, in Frankreich an den Luoner Seidenweberaufftand im Jahre 1831. Dieser hebt sich baburch von Vorkommnissen ähnlicher Art ab, daß er als Leitmotiv einen Wahlspruch angenommen hat, ben wir gleichsam über bie Eingangspforte zu ber proletarischen Bewegung uns benten Vivre en travaillant ou mourir battant! Es ist das ein erster schüchterner Ausbruck proletarischen Strebens, weil ber Schlachtruf negativ und positiv einen Sat echt proletarifch-fozialiftischer Ethik ausbruckt: Es foll niemand, der nicht arbeitet, leben — negativ; es foll aber auch berjenige, ber arbeitet, leben konnen - positiv. Also: bie ersten Formen proletarischer Bewegungen find Rämpfe gegen die äußerlich mahrnehmbaren Dinge, in benen sich ber Gegner gleichsam verkörpert: gegen die Fabriken und Maschinen, die man zertrümmert, weil man bei ihrem Aufkommen sieht. wie sie den Sandarbeitern Konkurrenz machen, gegen bie Wohnungen ber Unternehmer, die als die Awingburgen ber neuen Gewalthaber erscheinen.

Eine höhere Stufe der Entwicklung ift es schon, wenn an die Stelle der unmittelbar sichtbaren Dinge die dahinter liegenden Rechtsordnungen angegriffen werden, auf denen das kapitalistische Wirtschaftssystem beruht: der freie Wettbewerd in der Gütererzeugung, der freie Arbeitsvertrag usw., wenn die proletarische Bewegung auf Beseitigung jener modernen Rechtsformen sich zu richten ansängt. Nur daß es in jenen dunkeln Ansangszeiten der modernen sozialen Bewegung die vorkapitalistische, also im wesentlichen die zünftlerische Wirtschaftsordnung ist, die man zurücksordert. So kämpst das Proletariat in England am Ende des achtzehnten und Ansang des vorigen Jahrhunderts lange Zeit für eine Wiederbelebung der Elisabethischen Gewerbeordnung. Diese hatte bestimmt:

Es solle jeder Meister auf drei Gesellen nur einen Lehrling halten. Die Lehrzeit solle auf sieben Jahre beschränkt werden, der Lohn durch den Friedensrichter festgesetzt werden usw.

Denselben Geift atmet die deutsche Arbeiterbewegung noch im Jahre 1848. Daß die Revolution dieses Jahres selber rein bürgerliches Gepräge trug, wurde schon hervorgehoben. Aber es fehlte im Revolutionsjahr doch nicht, wie man weiß, an einer selbständigen Arbeiterbewegung, die in verschiedenen Emeuten fich Luft machte und in ben "Beschlüffen bes Arbeiterkongreffes", ber vom 23. August bis 3. September 1848 in Berlin abge= halten wurde, ihren programmatisch allgemeinsten Ausbruck fand. Diese Beschlüsse enthalten schon einige echt proletarische Korderungen, wie Einführung des 10 ftündigen Maximalarbeitstages, Verbot der Kinderarbeit usw. Daneben begegnen wir bem Vorschlage, eine große Kreditkasse für die Arbeiter zu begründen (aus ber "jeder .. Darlehn .. empfangen fann gegen genügende Sicherheit und Zinsen, jedoch muß Arbeitern Die Priorität eingeräumt werben"), ber Forberung einiger allgemeiner politischer Rechte für die große besitzlose Masse, der tonfessionslosen Bolfsichule usw. Aber biejenigen Forberungen, bie speziell wirtschaftspolitischer Natur sind, gipfeln boch in bem Berlangen nach Rüchwärtsrevidierung der Gewerbeordnung. Bas wir heute als den eisernen Bestand in den Resolutionen ber Handwerkerkongresse finden, bildete damals die wesentlichen Forderungen der Arbeiter. So lautet § 12: "Reiner darf ein Geschäft, welches technische Fähigkeiten bedingt, weder selbst betreiben noch burch Werkführer betreiben laffen, wenn er es nicht felbst erlernt hat" (also: Forderung des Befähigungs= nachweises!); § 13: "Alle Arbeiten in den Buchthäusern . . muffen aufhören"; § 15: "Der Haufierhandel mit fertigen Waren des Handwerkerstandes hört auf"; § 25: "Die Innungen und Korporationen von Meistern haben die Aufgabe, die gegenseitige Konkurrenz ber Meister aufzuheben und einzuschränken"; § 30: "Rein Meifter barf einen Lehrling annehmen, beffen Ausbildung nicht gesichert ist. Ru dem Awecke sind technische Auffichtsbehörden aus gleicher Wahl von Meistern und Gesellen ober Arbeitern zu gründen, welche die Lehrlinge öffentlich ju prüfen haben. Die Brüfungen find theoretisch und praktisch.

Die Lehrzeit soll in ber Regel brei Jahre nicht übersteigen": § 31: "Das übermäßige Halten von Lehrlingen von seiten eines und besselben Meisters muß burch bas Lokalkomitee verhütet werden." Und selbst westdeutsche Arbeiter, wie die aufftändigen Arefelder Seidenweber, frohlockten, als fie (in der Bereinbarung vom 27. März 1848) ben Ankauf fämtlicher Webstühle burchsetten und mit biesen ihren eigenen Berätschaften gesetlich zu selbständigen Meistern erklärt wurden, die sich bann au einer Weber- und Wirkeraunft ausammenschlossen. einem Schlage, fügt Alphons Thun hinzu, ber uns diese Borgange erzählt hat, entpuppte ber Arbeiter sich als Handwerksmeifter und felbst bas zierliche zünftlerische Böpfchen fehlte nicht, benn tein Meifter follte mehr als vier Webstühle (ausgenommen auf Sammet) beschäftigen und fein Nabrifant Mädchen (ausgenommen die Töchter verstorbener Meister) zum Weben annehmen."

Endlich kann man der Vorgeschichte der modernen sozialen Bewegung auch noch alle jene unsicheren Versuche zurechnen, die vom Proletariate tastend unternommen werden, um jene Formen der Organisation herauszubilden, die später in seinem Emanzipationskampse eine ausschlaggebende Rolle zu spielen berusen sein sollten: die ersten in der Anlage versehlten ge-werkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisationen.

Ich benke an jene "allgemeinen Arbeiterbünde", die das gesamte Proletariat eines Landes ungegliedert umschließen sollten und die in allen Anfängen der modernen Arbeiterbewegung ganz gleichförmig wiederkehren: Gebilde wie der englische unter Dwens Einfluß emporgeblühte "Grand national", wie der von Schweißer ein Menschenalter später ins Leben gerufene deutsche "Gewerkschaftsbund" und ähnliche. Ihnen allen gemeinsam ist, daß sie nach den Sternen greisen und dabei unweigerlich zunächst zu Falle kommen, weil sie die Gewerkschaftsibee in der Form bürgerlicher Geheimbünde wie die Freimaurer zu verwirklichen trachten. Sie endigen nach einigen Jahren großer Ziffern in vollständiger Erfolglosigkeit und Mutlosigkeit. Dasselbe gilt von den unzähligen Bestrebungen, die Arbeiter in Genossenschaften zu einigen, um sie dadurch selbstätig in den Gang des Wirtschaftslebens eingreisen zu

lassen. Hierhin gehört die unselige Spezies der Produktivgenossenschaft: der Versuch, die kapitalistische Unternehmung mit proletarischem Geiste zu füllen, Sozialismus mit Hilfe kapitalistischer Grundsätze zu verwirklichen, ein Versuch, der überall scheitern mußte. Alles sind Seisenblasen, die nach kurzer Zeit zerplatzen.

Gleichsam an der Schwelle zur eigentlich modernen sozialen Bewegung steht, beren Vorgeschichte abschließend, aber boch noch ihr angehörend, jene große und bekannte Bewegung, Die man vielfach als die erfte, hervorragende sozialistisch-proletarische Bewegung zu bezeichnen sich gewöhnt hat: Die Chartiftenbewegung der Jahre 1837 bis 1848 in England. Sie zeichnet fich allerdings vor jenen eben erwähnten plöglichen Aufwallungen der Massen dadurch aus, daß sie über mehr als ein Sahrzehnt planmäßig weitergeführt wird und als eine wohl organisierte Bewegung uns entgegentritt. Und ohne allen Bweifel ift es eine echt proletarische Bewegung: wenn man will, die erfte planmäßige, proletarische Bewegung großen Stils. Sie ift proletarisch, weil es leibhaftige Broletarier sind, Die die Hauptmassen der Chartisten bilden; sie ist proletarisch aber auch in dem Sinne, daß ihre Forderungen unmittelbar aus den Zuständen des Proletariats herauswachsen, daß das Streben nach materieller Lebensverbefferung gedrückter Fabritarbeiter im Borbergrunde ber Bewegung fteht. bamals ichon ber Maximalarbeitstag als Forberung aufge-Ich erinnere an das berühmte Wort des Pfarrers fteat. Stephens, ber ben Maffen zurief: "Die Frage, bie uns hier beschäftigt, ift nichts anderes als eine Deffer- und Gabelfrage!" Proletarisch aber ist die Chartistenbewegung auch darin, daß in ihr ber Gegensat zwischen Arbeit und Rapital oftmals scharf und beutlich in die Erscheinung tritt. Die "Regierung", bie "berrichende Rlaffe", wird gleichgefest mit ber Rapitalistenklasse. Das findet seinen Ausbruck in bem urmuchligen Sak, der fich gegen bas Unternehmertum ichon bamals in ben Maffen angesammelt hat und zu einem Schlachtrufe wird. Das Wort D'Connors: "Nieder mit jenen Elenden, die bas Blut eurer Rinder trinken, Wolluft treiben mit bem Elend eurer Weiber und fatt werden von eurem eigenen

Schweiße", erinnert uns lebhaft an die Redensarten proletarischer Bolfsversammlungen selbst noch ber Gegenwart. Das Bochen ferner auf die Rechte der Arbeit ist ein durchaus proletarischer Rug; schon bamals ist es bas Recht auf ben vollen Arbeitsertrag, um bas man tampft, auf ben "Mehrwert", ber ungerechterweise in die Taschen der Unternehmer fließe. Gin Wahrzeichen des proletarischen Grundzugs der Chartiftenbewegung ist ferner die zunehmende Gleichquiltigkeit gegen burgerliche Forderungen, wie z. B. gegen die Abschaffung der Korn-Es ist reizvoll, zu beobachten, wie die Chartistenbewegung langsam teilnahmlos wird gegenüber ben gerade damals bringenoften Begehren des Bürgertums: Diefe, ursprünglich noch mitvertreten, werben schließlich gang und gar über Bord geworfen. Und auch in der Form des Kampfes finden wir proletarischen Geist. So erscheint schon damals ber Generalftreit als Rampfesmittel, auch ein Gebanke, ber felbstverftändlich nur in einer echt proletarischen Bewegung entsteben kann. Also ohne allen Zweifel: aus biefen und anderen Gründen haben wir es in der Chartistenbewegung mit einer proletarischen Bewegung zu tun.

Wenn ich sie nun trothem in die Vorgeschichte verweise, so geschieht es beshalb, weil ich in ihr bas klare Programm einer proletarisch-fozialen Bewegung vermiffe, bas klar gesteckte Ziel, auf das sie hinarbeiten sollte. Was die Chartistenbewegung als Programm hat, ift die Charte und in der Charte ift nichts enthalten von echten fozialiftischen Forberungen, sie ist die Zusammenstellung einer Parlamentereform, weiter nichts. Sie bilbet nichts anderes als eine Art von Verlegenheitsprogramm, an das man sich anklammert, weil man nichts Besseres weiß, ein Programm, das übernommen worden ist von der radikalen bürgerlichen Demokratie. D'Connell hatte fie dem Proletariat überliefert: "Allgemeines Wahlrecht, geheime Abstimmung, gleiche Bahlbezirke, Diaten, keinen Befit für Abgeordnete, turze Legislaturperioden." Deshalb, so fehr auch ber Kern ber Chartiftenbewegung proletarisch erscheinen mag, fo fehr auch ber Beift, ber fie beherrscht, ein proletarischer ift, fo muß fie boch von ben späteren, bewußten, proletarischsozialistischen Bewegungen unterschieden werden eben durch bie Unbestimmtheit ihres Programmes. Ich betone das ausdrücklich, weil häufig, selbst von so ausgezeichneten Kennern englischer Geschichte, wie Brentano, die Chartistenbewegung schlecht-hin z. B. mit der deutschen Sozialdemokratie gleichgestellt wird. Diese Auffassung hält sich zu sehr an die äußere Form, die in beiden Fällen Ühnlichkeit hat, sosern beide Bewegungen die politische Macht erstreben, während doch das innere Wesen, das sehr verschieden ist, den Ausschlag für die Artbestimmung einer sozialen Bewegung geben soll.

#### Zweites Rapitel.

# Die Entfaltung der nationalen Eigenarten.

### Vorbemerkung.

Die "Vorgeschichte" der sozialen Bewegung trägt, wie wir gesehen haben, in den verschiedenen Ländern mit kapitalistischer Rultur viele gemeinsame Züge. Das wird uns nicht in Erstaunen setzen. Denn in biefer Gleichförmigkeit kommt boch nichts anderes zum Ausbruck als die Gleichförmigkeit ber wirkenden Ursachen: der Kapitalismus bricht mit plötzlich verhundertfachter Gewalt hervor, reißt die alten Ordnungen nieder, tritt die Massen unter die Füße und veranlagt diese zunächst zu rein reflektorisch-instinktiven Gegenbewegungen. Und wiederum trägt der weitere Verlauf der sozialen Bewegung, wie ich später zeigen will, die Tendenz in sich, zu dieser Ginheitlichkeit und Befensübereinstimmung zurückzukehren. Abermals aus Gründen ähnlicher Natur: weil nun das kapitalistische Wirtschaftsspftem so sehr in alle Poren bes Gesellschaftskörpers einbringt, daß dieses sich von Volk zu Volk immer einheitlicher gestalten muß.

Aber bazwischen liegt eine Beriode, in ber uns die soziale Bewegung viel mehr in ihren nationalen Mannigfaltigkeiten

benn in ihrer Gleichförmigkeit vor das Bewußtsein tritt. Was wiederum leicht verständlich ist: es ist die Zeit, in der die eigentümliche Volksnatur auf ihre besondere Art des ihr gestellten Problems — den Kapitalismus aufzunehmen oder zu überwinden — Herr zu werden versucht, in der also die Verschiedenheiten des Blutes, der geschichtlichen Erlebnisse, der politischen Versassung, der wirtschaftlichen Sonderart sich geltend machen und die verschiedenen Nationen verschiedene Wege sühren, die einst an näher oder ferner gelegenen Punkten in die große Heerstraße einmünden.

Im schönen Hegelschen Pathos ausgebrückt, würbe bas heißen: "Die Staaten (und) Bölker . . . in diesem Geschäfte bes Weltgeistes stehen in ihrem besonderen bestimmten Prinzipe auf, das an ihrer Versassung und der ganzen Breite ihres Zustandes seine Auslegung und Wirklickeit hat, deren sie sich bewußt und in deren Interesse vertieft, sie zugleich bewußtlose Wertzeuge und Glieder jenes inneren Geschäfts sind, worin diese Gestalten vergehen, der Geist an und für sich aber sich den Übergang in seine nächste höhere Stufe vorbereitet und erarbeitet."

Wollen wir nun dem Bedürfnisse unseres ordnenden Verstandes Rechnung tragen, so werden wir je besonders charakteristische Züge in der sozialen Bewegung der verschiedenen Länder herausgreisen und sie zu je einem besonderen nationalen "Typus" in unserer Vorstellung vereinigen. Alsdann werden sich drei verschiedene "Typen" der sozialen Bewegung, denke ich, in hervorragender Schärfe und Gegensählichkeit unterscheiden lassen: ein englischer, ein französischer, ein deutscher.

Der englische Typ würde dann gebildet werden durch das Zurücktreten der politischen oder gar sozialistischen Arbeiterbewegung und ausschließliche Pflege der Gewerkvereine und Genossenschaften; im französischen Typus würde sich der Revolutionsgedanke alten Stils seinen Ausdruck suchen; während endlich der deutsche Typus sich in einer gesetzlich-parlamentarisch-politischen Arbeiterbewegung in Maryschem Geiste ausprägen würde. Die besondere Darstellung wird deutlich machen, was ich damit meine.

#### I. Der englische Typus.

Der Verlauf ber sozialen Bewegung in England bis etwa in die Mitte ber 1880er Jahre ift in seinen Grundzügen dieser: das ruck- und stoßweise Rütteln an den Kundamenten der tapitalistischen Wirtschaftsordnung war schließlich in der großstiligen Chartistenbewegung ber 1830er und 1840er Jahre einem wohlburchbachten Andrängen gegen bie Bollwerke ber bestehenden Gesellschaftsordnung gewichen. In der Chartistenbewegung durchlebte die englische Arbeiterschaft, wie es Frau Webb ausbrückt, ihre "heroische Beriode". Aber die revolutionären Anläufe verliefen im Sande. Das Broletariat verlor die Luft am politischen Kampfe und den Glauben an eine bessere Ordnung als es die kapitalistische mar. Bom Jahre 1850 ab tritt die englische Arbeiterbewegung in ein Stadium ruhiger, nüchterner Augenblickspolitik. Rur Freude aller burgerlichen Sozialreformer legt die Arbeiterschaft alle sozialistischen Schrullen ab; sie verzichtet sogar auf die Bilbung einer selbftändigen politischen Partei und unterftütt die Wighs ober die Torps. Sie erkennt die kapitalistische Wirtschaftsordnung als gegeben an und versucht, ihre Lage im Rahmen dieser bestehenden Wirtschaftsordnung zu verbessern. Das gelingt ihr in weitem Umfange: die Lebenshaltung der arbeitenden Rlaffen bebt sich, die Gesetzgebung wird in ihrem Interesse wesentlich umgebildet: der Arbeiterschut wird eingeführt usw. Die alte unversöhnliche Gegnerschaft zwischen Kapital und Arbeit scheint einer verständigen, gegenseitigen Anerkennung der berechtigten Forderungen durch die beiden Parteien gewichen zu sein, die soziale Bewegung hat den Weg "zum sozialen Frieden" eingeschlagen.

Was uns an dieser Wandlung, die die soziale Bewegung in England um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ersfährt, hier zunächst interessiert, ist der Umstand: daß wir der Resignation, die die englische Arbeiterschaft übt, die Schaffung und Ausdildung zweier Institutionen verdanken, die heute zum eisernen Bestande jeder modernen Arbeiterbewegung geworden sind, und ohne die wir uns die moderne soziale Bewegung überhaupt nicht denken können: der gewerkschaftlichen und der genossenschaftlichen Organisationen. Ich habe an dieser Stelle

nicht die Wesenheit der Gewerkschaftsbewegung darzustellen, der ich vielmehr in einer besonderen Schrift gerecht zu werden versucht habe. Ich will nur die Punkte hervorheben, worin die schöpferische Leistung Englands auf diesem Teilgebiete der sozialen Bewegung zutage tritt. Man wird dann sogleich erkennen, daß es die heute selbstverständlichen Grundprinzipien aller modernen Gewerkschaftspolitik sind, die von den englischen Arbeitern zum ersten Male festgelegt wurden, also daß diesen die Entwicklung der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung recht eigentlich zu danken ist.

Der erfte Gewerkverein, ber im Geifte ber neuen Zeit gestaltet wurde, war der Gewerkverein der Vereinigten Maschinenbauer im Jahre 1851. Er war zunächst einmal eine "Trade" Union im mahren Sinne bes Wortes, die Bereinigung der einer bestimmten Branche angehörenden Arbeiter, womit den abenteuerlichen Versuchen, die gesamte Arbeiterschaft eines Landes ober eines Bezirks zu einer gemeinschaftlichen Organisation zusammenzuschließen, ein für allemal (im Brinzip) ein Ende gemacht war. Der neue Gewerkverein legte aber fobann auch bie Grunbfate einer zwedmäßigen Blieberung ber vereinigten Berufsgenossen fest: er fußte auf bem Gebanten eines Zentralverbandes, ber bas ganze Land umspannte und burch Lotalvereine oder Rahlftellen, die fämtlich in ihm ihre Einheit fanden, über bas gange Land bin vertreten murbe. Der neue Gewerkverein verstand endlich in geschickter Weise bie beiden Kunktionen der gewerkschaftlichen Organisationen zu vereinigen: er wurde ebensowohl Unterstützungs- wie Kampfverein. Er forgte durch die Erhebung von regelmäßigen Beiträgen gleichermaßen bafür, baß feine Mitglieber in ben fritischen Reiten ber Krantheit, bes Todes usw. Ruschuffe aus ber Bereinstaffe erhielten, wie auch bafür, daß fie für ben Fall ber Arbeitseinstellung (in ber die spezifische Baffe ber modernen Gewerkschaften erblickt wurde) in den Konds der Streikkasse die erforberliche Rückenstärfung erhielten.

Die englischen Arbeiter haben aber auch die Form des modernen Arbeitsvertrages: den kollektiven Arbeitsvertrag, wie man ihn genannt hat, geschaffen. Auf langen Umwegen über verschiedene Arten des schiedsrichterlichen Versahrens langte man

endlich bei der Ibee an, die Arbeitsbedingungen auf dem Wege der friedlichen Vereinbarung zwischen den Organisationen der Unternehmer und Arbeiter für längere Zeiträume vertrags-mäßig zu regeln, das heißt bei dem, was wir in Deutschland Tarisgemeinschaften nennen. Man muß die dornenvolle Geschichte der englischen Trade Unions kennen, um ermessen zu können, was für eine große Tat diese mühevolle, durch unsgezählte Mißgriffe immer wieder ausgehaltene Herausarbeitung der heute so klaren und wie selbstverständlich erscheinenden Form des kollektiven Arbeitsvertrages bedeutet.

Die englischen Arbeiter endlich waren es, die auch äußerlich zuerst die Gewerkschaften zu Ansehen und Einfluß gebracht haben, die ihnen ein Recht im Staate erkämpsten und die Organisationen selbst mehrten und kräftigten. Im Jahre 1874, als die Gewerkschaftsbewegung in allen übrigen Ländern noch in den Kinderschuhen steckte, war auf dem Kongreß zu Shefsield schon sast eine Willion wohlorganisierter Arbeiter durch Abgesandte vertreten.

Das Gegenstück zur Gewerkvereinsorganisation bilbet bie Entwicklung der Konsumgenossenschaften, für die auch erst Eng= land den modernen Typ geschaffen hat. Es bedeutete einen Markstein ber sozialen Geschichte, als an einem bunklen De= zemberabende bes Jahres 1844 ber Auld Wayvers Shop in Toad Street in der kleinen Stadt Rochdale eröffnet murde, "als unter bem Hohngelächter ber Straßenjugend von Rochdale, bem Spott neugieriger Raufleute und ben gleichgültigen Bemerkungen ber Vorübergebenden die Läden eines im Erdgeschoß einer Hintergasse gelegenen Magazins vorsichtig in die Höhe gezogen und winzig kleine Quantitäten an Butter, Bucker, Mehl und Hafermehl in dem Schaufenster sichtbar wurden". Der Laden war nur Sonnabends und Montags in den Abendstunden geöffnet; von den 28 Bereinsmitgliedern, die sämtlich bem Proletariat angehörten, biente eins als Berkaufer, ein anderes als Buchführer, ein brittes als "Raffierer", ein viertes als "Schatmeifter". Der Umsat betrug 2 & wöchentlich, bas angesammelte Vermögen 28 £. Die erften Mitglieber waren zur Sälfte Oweniten, zur anderen Balfte Chartisten. Das also war bas Ende bes Owenismus und Chartismus,

bas aber war auch ber Anfang ber englischen Genossenschaftsbewegung, insonderheit Konsumvereinsbewegung, an der sich heute rund zwei Willionen Wenschen beteiligen, die über ein Bermögen von mehr als 500 Millionen Mark verfügt und durch bie weit über eine Williarde Mark Waren den Konsumenten jährlich zugeführt werden.

Was wiederum das Verdienst des englischen Volkes ist, ift bies: bag es auch für bie moberne Benoffenschaft ben neuen, lebensfähigen Typ geschaffen hat, der durch folgende Merkmale gekennzeichnet wird: Ausgangspunkt wird ber Ronfum eines zunächst eng umschriebenen Kreises von Familien mit gleichartigem Bedarf; die Organisation hat nur ben Zweck, diesen Bedarf burch bireften Bezug ber Ware zu becken; jede Gewinnabsicht ift ausgeschlossen; bie Waren werden annähernd zum Marttpreise verkauft, und am Schlusse bes Jahres wird ber über ben Selbstfoftenpreis hinaus bezahlte Betrag ben Abnehmern im Berhältnis zur Menge ber bezogenen Waren rückvergütet. Damit waren die Klippen kapitalistischer Ausartung glücklich umschifft, und ebenso war die Gefahr beseitigt, an ungenügendem Absat zugrunde zu gehen: eine Gefahr, der alle (Broduktiv-) Genoffenschaften erlegen waren. Bor allem aber waren Raum und Unregung für eine ichrankenlose Entfaltung bes Genoffenschaftswesens geschaffen: die Rahl der Teilnehmer war unbegrenzt, und die Teilnehmer wurden durch die Eigenart der Gewinnverteilung bei der Organisation festgehaltin. Endlich konnten sich an diese ersten primitiven Gebilde Organisationen höherer Ordnung angliedern, und die Konsumgenossenschaft konnte sich auf diese Beise zu einer Wirtschafteform auswachsen, die für ihr Teil bestimmt sein sollte, das kapitalistische Wirtschaftssystem aus den Angeln zu heben: die Konsumgenossenschaft brauchte nur ben Bezug ber Ware felbst in die Sand zu nehmen, um die kapitalistischen Unternehmer auszuschalten. Sei es daß sie die bisher vom Groffisten gekauften Waren im großen am Produktionsorte einkaufte und mit ihren eigenen Verkehrsmitteln herbeischaffte, sei es daß sie die verlangten Waren selbst her= ftellte. Beide Bege haben wiederum die englischen Konsumvereine zuerst beschritten: burch Gründung von Großeinkaufsgenoffenschaften einerseits, burch Errichtung von Fabriten gum Zweck der Eigenproduktion andererseits. Die englischen und schottischen Großeinkaufsgenossenschaften haben zusammen heute schon einen Umsatz von etwa 500 Millionen Mark, und in eigenen Werkstätten lassen die englischen Konsumvereine für etwa 200 Millionen Mark Güter herstellen.

Mag heute die Arbeiterschaft anderer Länder — wie diejenige Belgiens — das Genossenschaftswesen schon zu höheren Formen entwickelt haben, und mag seine Verbreitung dort schon allgemeiner geworden sein: den Auhmestitel, die Begründer auch des modernen Arbeitergenossenschaftswesens zu sein, wird man den Engländern nicht streitig machen können.

Jetzt aber steigt die Frage vor uns auf: wie erklärt sich diese eigenartige Entwicklung Englands, wie erklärt sich der Sondergang, den die soziale Bewegung dort nimmt, erklärt sich vor allem auch das Fehlen jeder bewußt sozialistischen Note, nachdem doch kein Proletariat so nahe einer revolutionärssozialistischen Bewegung gestanden hatte, wie das englische in der Chartistendewegung.

Ich verzeichne zunächst einen Erklärungsversuch, der zwar ber übliche ist, den ich aber gleichwohl für mißlungen erachten muß. Nach der herrschenden Auffassung sind die Zusammenshänge in der sozialen Entwicklung Englands während des verskoffenen Jahrhunderts etwa diese:

Nachdem das Proletariat ein paar Jahrzehnte lang, zuslett noch in der Chartistenbewegung, sich recht ungeberdig benommen, in schnödem Materialismus erbittert für seine Intersessen getämpst habe, sei es seit der Mitte des Jahrhunderts plöglich manierlich geworden, habe sich mit der herrschenden Wirtschaftsordnung ausgesöhnt und sich mit den Unternehmern, die gleichfalls edlere Menschen geworden seien, auf das beste vertragen. Und das alles, weil ein neuer Geist in die Menschen gefahren sei, ein Gedankenumschwung sich vollzogen habe, von der individualistischen Nationalökonomie und utilitarischen Weltanschauung zu einer sozialen Aufsassung der Gesellschaft wie der Stellung und Pflichten der Einzelnen in ihr. Förderer und Verbreiter dieses "neuen Geistes" sollen vor allem Thomas Carlyle (1795—1881) und die christlichen "Sozialisten": Maurice, Kingsley, Lublow u. a. ge-

Carlyles Lehre aber gipfelt in diesen Säten: wesen sein. die Übel, die über Europa bereingebrochen sind - französische Revolution! Chartismus! -, rühren baher, daß ber Geist bes Bosen herrscht: Mammonismus, Selbstsucht, baber Pflichtvergessenheit. Es gilt, biesen Beift neu zu geftalten! Statt Stepfis muß Glauben, ftatt Mammonismus Idealismus, ftatt Selbstsucht Hingabe, statt Individualismus soziale Gesinnung wieder in die Herzen der Menschen einziehen! Nicht das In-Individuum darf Mittelpunkt fein, wie es die eudämonistischutilitarische Weltanschauung will, sondern soziale Awecke, objektive Werte, Ibeale sollen des Menschen Tun leiten. Unter diesem Gesichtspunkt ber sozialen Pflichterfüllung wird auch bas proletarisch-kapitalistische Verhältnis geadelt werben und seine Barten verlieren: ber Unternehmer wird menschlicher, er lernt wahrhaft herrschen, ber Arbeiter gefügiger, er lernt wahrhaft dienen. Gang ähnlich rafonnieren die fog. chriftlichen Sozialisten, nur bag fie ben "neuen sozialen Beift" aus ben Heilswahrheiten bes Chriftentums ableiten wollen.

Diese Lehren nun, heißt es, tragen Früchte. Jener soziale Geist zieht wahrhaftig in die Herzen der Menschen ein, der soziale Konflikt wird dadurch aus der Welt geschafft, an Stelle von Haß und Wißtrauen treten Liebe und Zutrauen. Die "soziale Frage" ist gelöst, der Kapitalismus ist gerettet, der Sozialismus auf der Strecke geblieben . . .

Wir werden später sehen, daß diese Prophezeiung eines dauernden "sozialen Friedens" ganz sehl ging, daß der "Sozialismus" heute so fröhlich in England blüht wie irgendwo sonst. Aber das gehört noch nicht hierher. Hier gilt es die Entwicklung dis etwa Ansang der 1880er Jahre zu erklären; das heißt also für eine Periode, in der tatsächlich, wie wir gesehen haben, die englische Arbeiterbewegung nicht "revolutionär", nicht sozialistisch, nicht umstürzlerisch war. Aber auch für diese Periode befriedigt mich jene rein ideologische und darum unrealistische Deutung nicht. Bor allem: ich sinde herzlich wenig von jenem "sozialen Geiste", der solche Wunder getan haben son jenem "sozialen Geiste", der solche Wunder getan haben son jenem Enwicklungen, auf denen die englische Eigenart der proletarischen Entwicklung beruht — Gewertschaften und Genossenschaften — herrscht, soviel ich sehe, ein recht gesunder,

selbstsüchtiger, eigennütziger Geist. In, es gibt vielleicht keine soziale Schöpfung, die rücksicher auf dem Egoismus aufgebaut wäre als die alten Trade Unions. Und wenn ich die betrüblichen Rlagen der christlichen Sozialisten lese über den vollkommenen Mißerfolg ihrer Bestrebungen, dann vermag ich das sehr gut mit den anderen Beobachtungen in Einklang zu bringen. Nun aber auch einmal eine gewisse Wirkung des "sozialen Geistes" zugegeben — sie ist vorhanden und äußert sich in dem Ausdau der Arbeiterschutzgesetzgebung ebenso wie in der Anerkennung der Trade Unions — soll ich an das Wunder glauben, daß er Berge versetzen könne? Oder soll ich nicht vielmehr vermuten dürsen, daß ihm die wirtschaftliche und politische Entwicklung, in der doch nun einmal die Selbstsucht zu Hause geschaffen habe, damit er wirken könne?

Ich benke aber, eine realistische Erklärung bes eigenartigen Berlaufs, ben die soziale Bewegung von 1850—1880 in Engsland gewonnen hat, ist gar nicht so schwer.

Bunächst wird man wohl zur Erklärung ben englischen Bolkscharakter heranziehen muffen, der schuld an der eigentümlichen Gemütsverfaffung bes englischen Arbeiters ift. wiffen, daß bei ben Söhnen Albions ber Grundzug ihres Befens eine alle Begriffe überfteigende Nüchternheit ift. Ihnen fehlt alles, was man ben Schwung ber Seele nennen tann: man bente an ihre Philosophie, an ihre Literatur (benn Lord Byron floh bas schreckliche Land, bas ihn zu Tobe qualte!) Ihnen fehlt aber ebenso aller Sinn für bas Systematisieren und Theoretisieren. Und barum haben sie fich die Erde erobert, und barum ist auch bem englischen Arbeiter eine Bolitik angepaßt, die von Augenblicks- zu Augenblickserfolg schreitet, und "erreichbare" Riele sich stedt und diese mit gaber Energie verfolgt. Der englische Arbeiter brauchte sich nur auf sich selbst und feine Gigenart zu befinnen, um diejenige Politik zu treiben, bie wir ihn treiben saben: "praktische"; um bem "inkonsequenten Opportunismus" anheimzufallen, wie die Webbs - Diese Philosophen des kollektiven Arbeitsvertrags — die Politik der englischen Trade Unions getauft haben. Aber ich möchte boch ben Volkscharafter nicht als einzige Erklärung genügen

lassen. Denn wir wollen nicht vergessen, daß dasselbe Bolk, das sich seit 1850 so reumütig betrug, vorher sich recht ungeberdig benommen hatte.

Man wird vielmehr, wie mir scheint, zur Erklärung die eigentümlichen Zeitumstände heranziehen müssen, wie sie jene Epoche von 1850 bis 1880 kennzeichnen, das heißt die Eigenart vor allem der wirtschaftlichen und der politischen Bershältnisse des damaligen Englands.

Ohne Ameifel bildet für alle soziale Entwicklung den festen Untergrund in jener Zeit die industrielle Ausnahmestellung, die sich England erringt, und die einen ungeheueren wirtschaftlichen Aufschwung für das Land im Gefolge hat. Nur ein paar Biffern zur Erläuterung: Das Gifenbahnnet bes Bereinigten Königreichs umfaßte 1842 erft 1857 engl. Meilen; 1883 bagegen schon 18 668 engl. Meilen. Der Schiffsverkehr bezifferte sich in allen britischen Häfen 1842 auf 935 000 Tonnen, dagegen 1883 auf 65 Millionen Tonnen. Der Ein- und Ausfuhrhandel betrug 1843 etwa 103 Millionen £, 1883 bagegen etwa 732 Millionen &. Das bedeutet also, ba die übrigen Länder nicht annähernd in gleichem Schritte nachfolgen, eine Monopolstellung, bedeutet die Möglichkeit, ben Markt in einem ber steigenden Broduktivität entsprechenden Maße auszudehnen, bedeutet eine verhältnismäßig seltene Störung burch Rrifen und Absatstodungen.

Und daraus ergeben sich für die Arbeiterschaft die wichtigen Folgen: eine überaus günstige Gestaltung der Arbeitsmarktverhältnisse: stetig wachsende Nachstrage nach Arbeit, geringe Arbeitslosigseit: Geneigtheit und Fähigseit des Unternehmers, dem der Gewinn in Strömen zusließt, den Arbeiter besser zu entlohnen, ihn an dem Goldregen bis zu einem gewissen Grade teilnehmen zu lassen.

Und neben diesen eigentümlichen wirtschaftlichen Umständen wirkte bestimmend mit die absonderliche Gestaltung, die das politische Parteileben in England ersahren hat. Bekanntlich beruht dieses mindestens seit dem Ansange des neunzehnten Jahrhunderts auf der Schauselpolitik zwischen den beiden einzigen großen Parteien: den Tories und den Whigs. Sie beide streben nach Herrschaft und erringen sie ieweils burch entsprechende Zugeftandnisse an ben Fortschritt ber Entwicklung, burch geschickte Ausnutzung ber augenblicklichen Lage, die bald von ber einen, bald von ber anderen rascher begriffen und gemeistert wird. Und ber tertius gaudens bei biefem Streit um die Herrschaft, später bas Bunglein an ber Wage, wirb — die Arbeiterschaft. Es gehört nicht viel Scharfblick bazu, um einzusehen, wie beispielsweise die weitaebende englische Arbeiterschutgesetzgebung ursprünglich gar nicht anders zustande gekommen ist als - sagen wir - aus Rancune der vorwiegend agrarisch-interessierten Tories gegen bie liberalen Fabrikanten. Ober wenn man persönlich eblere Motive bei den Parlamentsmehrheiten dabei voraussetzen wollte: daß den Tories der Entschluß, für das Industrieproletariat Schutbeftimmungen zu beschließen, zum minbeften fehr erleichtert werben mußte burch die Erwägung, daß bas Landproletariat von ähnlichen Gesetzen verschont blieb! Später, qumal seit Ausbehnung bes Wahlrechts, ist bann bie Politik ber Whigs barauf gerichtet, mit Silfe ber Arbeiter zur Berrschaft zu gelangen ober sich barin zu erhalten. Das setzt natürlich Ronzessionen im arbeiterfreundlichen Sinne - bon gre, mal gre - voraus; auch wenn die Konzessionen nicht so leicht zu machen gewesen waren (aus ben schon angeführten Grunden). auch wenn die Unternehmer gar kein eigenes Interesse an beftimmten Ronzessionen gehabt hätten.

Nun hatten aber die Unternehmer — dankt wieder vor allem der glücklichen ökonomischen Konstellation jenes Zeitalters in England — ohne Zweisel bis zu einem gewissen Grade direkt ein eigenes Interesse, die Bestrebungen der Arbeiterschaft zur Besserung ihrer Lage innerhalb der bestehenden Wirtschafts- ordnung, wenn nicht zu fördern, so doch auch nicht zu beseinden.

So werden allmählich die Trade Unions und ihre Einrichtungen von den Unternehmern anerkannt: diese erklären
sich bereit, mit den Vertretern der Arbeiterschaft bindend zu
verhandeln, lassen sich zur Teilnahme an Schiedsgerichten, Einigungsämtern usw. herbei. Wirklich nur wieder um der schönen Augen der Arbeiter willen? Wirklich nur wieder, weil es ihnen Carlyle so geraten hatte, oder nicht doch vielleicht aus recht eigennühigen Erwägungen heraus? Etwa weil die konservativen, aristokratischen Gewerkvereine ein Bollwerk gegen alle Revolutionsluft waren, so sicher und fest, wie kein Bolizeigesetz es aufzurichten vermochte; ober weil die Ginigungeamter ein fehr nütliches Mittel barboten, um Streiks zu vermeiben und bamit Betriebsstörungen, Die so gefürchtet maren, weil bie Ronjunktur stets gunftig sich gestaltete, weil man jeden Tag tüchtig verdienen konnte, und darum jeder Tag, den die Fabrik stillstand, ein sehr beträchtliches "lucrum cessans" darstellte? Dazu kommt noch, daß die englischen Unternehmer, weil sie die ersten waren, denen eine Gewerkschaftsbewegung gegenübertrat, und weil sie barum die Gewerkschaftsbewegung nur erft in ihren Anfängen kannten und ihre machtvolle Entfaltung noch nicht erlebt hatten, jene Bebenken noch nicht zu haben brauchten, die heute das Unternehmertum fast durchgängig zu Feinden ber Gewerkschaftsbewegung macht: bas Bedenken, durch die organisierte Arbeiterschaft in ihrer Funktion als Broduktionsleiter bepossebiert zu werden.

Und warum schließlich die Arbeiterschutzgesetze nicht befürworten? Wenn sie selbst die Broduktion etwas verteuerten: man war ja leicht in der Lage, den Betrag im Preise von ben Konsumenten sich wieder erstatten zu lassen. Aber es brauchte die Produktion nicht einmal verteuert zu werden; die Abfürzung der Arbeitszeit konnte durch gesteigerte Intensität ber Arbeit wett gemacht werben; barum hatte man ein Interesse an tüchtigen Arbeitern, die man gern höher bezahlte: oder sie konnte durch eine Verbefferung des Betriebes ausgeglichen werben, zu der man ja mühelos sich entschloß, weil die Rapitalien in Hulle und Kulle da waren und der mit der Verbesserung verbundenen Steigerung der Produktion in der Aufnahmefähigkeit bes Marktes keine Grenzen gezogen wurden. Endlich mochte man sich bei Zeiten erinnern, daß eine tüchtige Arbeiterschutgesetzung ein ausgezeichnetes Kampfesmittel für die Großen bedeutete, um den Kleinen das Lebenslicht auszublasen, um die so lästige Schmutkonkurrenz zu beseitigen usw. - alles immer im Sinblick barauf, bag eine Ausbehnung ber Produktion, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit, eine rasche Erweiterung der Produktionsskala von der Lage des Marktes nicht behindert, sondern geradezu gebieterisch erheischt wurde.

Daß alle diese Erwägungen ein nicht geringes Maß politischer Einsicht bei den herrschenden Klassen voraussetzten, ist einleuchtend. Deshalb wird man die lange Geschichte, die Englands öffentliches Leben hinter sich hatte, als die moderne soziale Bewegung einsetzt, nicht vergessen dürfen, wenn man den "englischen Typ" dieser Bewegung erklären will.

\* \*

Soviel ich sehe, hat sich ber "englische Typus" nur ein einziges Mal wiederholt: in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch hier ist der Sozialismus während des ganzen neunzehnten Jahrhunderts nur zu schwächlicher Entwicklung gelangt; auch hier ist dagegen die Gewerkschaftsbewegung stark und mächtig geworden und hat ebenfalls eine Neigung zur Zünstelei und Ausschließlichkeit (nur die Genossenschaften sehlen so gut wie ganz). Daß aber unsere Deutung der Zusammenhänge, die zu der eigentümlichen Entwicklung in England geführt haben, im wesentlichen richtig ist, sindet am klarsten seine Bestätigung in dem Umstande, daß die Vereinigten Staaten ganz ähnliche Bedingungen in wirtschaftlicher wie politischer Hinsicht ausweisen wie England: die gleichen Bedingungen haben also die gleiche Entwicklung zur Folge gehabt.

Auch Amerika ist ein Land, dessen Wirtschaftsleben eine geradezu phänomenale Expansion erlebt hat. Das Riesengebiet der Union im Berein mit dem schützenden Tarif sicherte einer rasch emporblühenden Industrie einen großen aufnahmefähigen Markt. Die erzielten Gewinne waren infolgedessen wie auch infolge der großen Produktivität des Bodens und der Arbeit ungemessene und gestatteten eine wachsende Anteilnahme der arbeitenden Klassen an dem steigenden Bolkswohlstande. Die Lebenshaltung des amerikanischen Arbeiters ist im Durchschnitt zwei- dis dreimal so hoch wie die des kontinentaleuropäischen Arbeiters.

Die politischen Verhältnisse sind in den Vereinigten Staaten aber derart, daß eine staats= und gesellschaftsseindliche Arbeitersbewegung schwer Wurzel zu fassen vermag. Die weitgehende demokratische Verfassung weckt in dem geringsten Arbeiter das Gefühl, etwas im Staate zu bedeuten. Das in Amerika eben-

falls herrschende Zwei-Parteiensystem übt ähnliche Wirkungen wie in Großbritannien auß: es hindert das Auftommen einer der der einen Seite, läßt aber deren Bildung auf der anderen Seite auch als entbehrlich erscheinen. Dazu kam in den Vereinigten Staaten ihr dis vor kurzem noch ausgeprägt kolonialer Charakter. Noch dis vor kurzem war so viel "Freiland" vorhanden, daß jede arbeits-willige und gesunde Person sich eine selbständige soziale Stellung als Farmer erarbeiten konnte. Das bedeutete aber für die große Wasse der Arbeiterschaft die Wöglichkeit, sich jederzeit dem Nexus der kapitalistischen Wirtschaft zu entziehen, und damit war der grundsäplichen Feindschaft gegen dieses System sowie vor allem einer antikapitalistischen Oppositionsbewegung in Amerika der Boden entzogen.

Rein Wunder also, wenn wir alle wirtschaftlichen und politischen Bedingungen uns vergegenwärtigen, unter benen bisher bas amerikanische Proletariat gelebt hat, daß dieses noch länger wie das englische sich aller sozialistischen Strebungen enthalten hat.

\* \*

Fragen wir uns zum Schlusse, was die englische (und wir können nun hinzusügen: die amerikanische) Arbeitersbewegung der Bewegung des Proletariats als Ganzem dauernd als Erbschaft hinterläßt, so sind es, von den reichen Erfahrungen auf dem Gebiete der Gewerkvereinsbildung und des Genossenschaftswesens ganz abgesehen, die Stetigkeit, die Ruhe, die geschäftsmäßige Klarheit und Sicherheit im Vorgehen. Es ist mit einem Worte die Methode der Bewegung, die vom engslischen Thpus herüberkommen und im Proletariate bleiben wird, auch wenn die Bewegung selbst sich in einer wesentlich anderen Richtung bewegen sollte.

## II. Der französische Typus.

Und nun verlassen wir den britischen Boden und gehen nach Frankreich hinüber. Welch ein Szenenwechsel! Aus dem nebligen, rauchigen, dusteren England mit seinen ernsten, nüchternen, schwerfälligen Leuten in das liebe, sonnige, durchwärmte Frankenland mit seinem lebhaften, temperamentvollen, leichtblütigen Bolke!

Was ist's mit der sozialen Bewegung in Frankreich? Ich beutete schon einige Buge vorhin an. Da gart und kocht es, ba brodelt und quirlt es ununterbrochen seit der "glorreichen" Revolution. In steter Unraft bilden sich Barteien, um sich wieder aufzulösen, zerkrümelt sich die Bewegung in ungezählte Fraktionchen. Saftend, drängend überfturzen fich die einzelnen Aftionen. Der Rampf um die politische Macht weicht mit einemmal wieder dem blutigen Barrikadenkampf, der Berschwörung, dem Meuchelmord. Es ift wie ein verhaltenes, inneres Teuer, das in den Massen und ihren Führern beständig glimmt und das — wenn irgend woher ihm Nahrung zukommt - lobernd hervorbricht und verheerend um sich greift. Die soziale Bewegung in Frankreich hat immer etwas Krankhaftes, Gereiztes, Konvulsivisches gehabt. grandios im plöglichen Hervorbrechen, dann wieder matt, erlahmend nach den ersten Widerwärtigkeiten. Immer weit ausschauend, immer geiftreich, aber ebenso oft phantaftisch, traumerisch. Schwankend in der Wahl der Mittel und Wege. Aber immer erfüllt von bem Glauben an die Wirksamkeit raschen, plötlichen Handelns, mit dem Stimmzettel oder bem Dolche: immer erfüllt vom Glauben an die Wunder der Repolution. Darum brauche ich, zur Kennzeichnung bes französischen Typus, das Schlagwort: Revolutionismus, womit ich den Glauben an die gemachte Revolution meine. In biesem Revolutionismus steden bann alle anderen Gigenarten wie Samenkörner in der Rabsel brin. 3ch nenne sie - man verzeihe gutigst die entsetlichen Sprachungetume -Faktionismus, Klubismus und Putschismus. Faktionismus ist jene Neigung, in unzählige kleine Barteichen auseinanderzufallen: Rlubismus die Sucht zum Verschwörertum in geheimen Gesellschaften und Konventikeln; Butschismus endlich ber Fanatismus für ben Stragenkampf, ber Glaube an bie Barritabe.

Historisch treten diese Merkmale in umgekehrter Reihensfolge auf: in der früheren Periode herrschten der Klubismus und Putschismus vor, in der späteren der Faktionismus.

In der früheren Periode: damit meine ich die Zeit bis Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung. 5. Aust.

zum Jahre 1871. Sie ist namentlich im vierten und fünften Jahrzehnt des Jahrhunderts mit der Gründung und Wiederauflösung zahlsoser geheimer Gesellschaften erfüllt, die alle nach
dem Vorbilde der Klubs von 1789 und 1793 geformt und
mit dem Geiste der Carbonari und anderer bürgerlicher Verschwörergesellschaften getränkt sind. Diese unterirdische Bewegung läuft aus in der maßlos radikalen "Société des Travailleurs égalitairs", in der alle Vombenromantik unserer
Zeit schon vorweggenommen ist.

Übrigens ist Frankreich auch die Heimat bes "modernen" Bombenattentats, das heißt besjenigen, das auf der Verwendung von Sprengstoffen beruht, und bei dem die Explosion durch Schleudern im Augenblick der Tat erfolgt. Man erinnere sich der Attentate auf Bonaparte am 24. Dezember 1800 (3. Nivôse des Jahres VIII), auf Louis Philippe am 28. Juli 1835, bei denen bereits die neue Bombentechnik, wenn auch erst ganz unvolltommen, zur Anwendung gelangte.

Dann steigt das Broletariat auf die Barrikabe. Revolution des Jahres 1848 ist in Frankreich — zum Unterschiede zu allen anderen Ländern — eine vorwiegend prole-Schon die Kebruarrevolution hatte mit der Entsendung zweier Arbeitervertreter (Louis Blanc und Albert) in ben Gouvernement provisoire geendet: die Debatten im Lurembourg breben sich zum großen Teil um Arbeiterforberungen; die Begründung und Auflösung der Nationalwerkstätten nimmt das meiste Interesse in Anspruch. Bis es zu der "Juni= revolution" kommt, der größten Straßenschlacht, die das Proletariat geschlagen hat. Und endlich im Jahre 1871 erhebt es sich noch einmal, um in offener Revolution sich "sein Recht" zu erkämpfen. Der Kommuneaufstand fällt schon in eine Reit, in der in England eine Million organisierter Arbeiter auf den Gewerkschaftskongressen nüchtern und praktisch die kleinen Fragen der täglichen Notdurft berieten! Er schließt die Beriode der geheimen Verschwörungen und gewaltsamen Emeuten in Frankreich ab.

Aber der revolutionistische Geist ist mit ihm dort nicht ausgestorben. Noch heute lebt eine große Menge Franzosen, die noch ebenso bereit wären, wie ihre Bäter und Großväter, die Flamme

ber Revolution zu entzünden sobald sich eine vassende Gelegenbeit bote, die neidischen Herzens auf die unerschrockene Taktik der russischen Revolutionare bliden und allen modernen Sozialismus für Versumpfung und Verbürgerlichung erklären. Wir nüchternen Deutschen können uns eines Lächelns nicht erwehren. wenn wir gelegentlich mit diesen Revolutionsmännern alten Stils Zwiesprach halten. Ich hatte kurzlich wieder Gelegenheit, mit einem biefer "Belben" zu plaubern. Belben: bas find fie ihrem ganzen Wesen nach zweifellos, und barum imponieren fie uns, die wir in einem flachen "Realismus" und "Opportunismus" zu verkommen broben, wie Erscheinungen, bie aus einer größer benkenden und stärker empfindenden Epoche in eine nüchterne Zeit bineinragen, wie Don Quirotes inmitten einer "bürgerlichen" Welt. Es war sogar in Berlin, wo ich ihn traf: in der Stadt der wohlgefügten Ordnung und der militärischen Disziplin par excellence. Er konnte nicht genug über die schwächliche, versumpfte, verbürgerlichte deutsche Sozial= bemokratie spotten, die heute die größte Feindin der "Revo-Iution" geworden sei. Auf meine Frage: ob sie benn noch immer - trot Repetiergewehr, Mitrailleusen, trot langer. gerader Stragen — an die Wirksamkeit bes Stragenkampfes glaubten, wurde mir mit überlegenem Lächeln erwidert: Ra-Denn wir haben ja in biefer Zeit auch nicht geruht; türlich. wir haben ja die "revolutionäre" Taktik ebenso weiter ent= wickelt, wie die "herrschenden Klassen" die militärische Taktik. Wir haben die moderne Technik — Dynamit und andere Sprengstoffe — in unseren Dienst genommen, haben unsere Defensivtattit bem modernen Strafenbau angebaft. "Seben Sie: wenn zum Beispiel hier in dieser Straße (in Berlin W.!) eine Schlacht geschlagen werden follte, und bei diesen Worten sprang ber Redner an das Fenster, um mir die topographische Situation vor Augen zu führen, so würden wir in dieser Weise ben Kampf organisieren . . . " Und das war kein grüner Junge, der so sprach, sondern ein reifer Mann mit reicher Lebenserfahrung und tiefem Wissen. Und er nannte sich nicht Nihilist ober Anarchist, sondern Sozialist. Aber er war eben von jenem Stamme, ber in Deutschland kaum noch in einem halben Dutend Nachgeborener vertreten ift. In Frankreich

bilbet bieser Typ noch heute eine mächtige Partei. Denn m Grunde sind die Blanquisten, die heute noch als Organisation weiter bestehen, nichts anderes als solche Revolutionsmänner pure et simple, und die anderen sozialistischen Parteien Frankreichs zählen auch noch ähnliche Charaktere zu Tausenden in ihren Reihen.

Diese selbst ähnelten bis vor turzem auch mehr revolutionären Ronventikeln, die heute auftauchen, um morgen au verschwinden, als regulären parlamentarischen Barteioraanisa-Ihre Geschichte ist lange Jahre hindurch eine Geschichte ber Spaltungen: taum hat sich eine Anzahl Manner zu gemeinsamem Sandeln zusammengefügt, so bricht in ihren Reihen auch schon die Zwietracht aus: personliche Unftimmiakeiten werfen die vortrefflichsten Brogramme plöglich wieber Unstetiakeit ist auch hier bas Kennzeichen. Um nur bie Bauptbaten aus ber neueren Reit anzuführen: 1879 gründet Jules Guesbe die erste modern-sozialistische Arbeiterpartei: im nächsten Jahre kommt es jum Bruch: die "Brogressisten" splittern ab. 1880 konfolibieren sich die Guesdiften auf Grund eines direkt von Marx bezogenen Programms: im nächsten Jahre beginnt auch in ben Reihen ber Auruckgebliebenen bie Opposition unter Führung von Paul Brousse. 1882 kommt es zur Spaltung in Guesbiften und Broufsiften. Bon ben Broufsisten trennen sich später wieder die Allemannisten, von ben Allemannisten die Failletisten. Auch für die neueste bie gesittet-parlamentarische — Ara bes französischen Sozialismus gilt also noch in weitem Umfange fast bis zur Gegenwart, was ich vorhin zu seiner allgemeinen Charafterisierung sagte: "Da gart und kocht es, da brodelt und quirlt es ununterbrochen."

Es stimmt in das Bilb, das wir von der sozialen Bewegung Frankreichs empfangen, durchaus hinein, wenn wir wahrnehmen, daß Frankreich bis heute ein Hort des Anarchismus gewesen ist. Wie ich in der Darstellung der sozialistischen Ideen zu zeigen versucht habe, steht die revolutionistische Taktik vieler Anarchisten in engem Zusammenhange mit dem bis auf Robespierre zurückreichenden Glauben an die Notwendigkeit der "Terreur" als eines Überganges aus dem Reiche der Unvernunft und des Hasses in das der Vernunft und der Liebe. Das Bindeglied zwischen den Männern der Montagne und den modernen Anarchisten (soweit sie Terroristen sind) bilbet Blanqui, dessen Name, wie wir sahen, noch heute eine der "sozialistischen" Parteien Frankreichs deckt. Und der Unterschied in der Nuance zwischen Blanquismus und terroristischem Anzachismus ist nicht sehr groß.

Wiederum empfinden wir das Bedürfnis, die Eigenart bes französischen Thys der sozialen Bewegung aus den Besonderheiten Frankreichs und des französischen Volks zu ersklären. Wie wird das angehen?

Runachst muß Gines bem Renner ber frangosischen Geschichte sofort in die Augen springen: was wir eben als charakteristische Büge ber Bewegung bes französischen Proletariats kennen gelernt haben, findet sich fast unverändert in allen Rämpfen bes frangösischen Rleinbürgertums wieber. Ja, es ist offenbar nichts anderes als bessen Erbschaft, was bas Proletariat übernommen hat. Unmerklich geht die eine Bewegung in die andere über. An der Hand des Rleinburger= tums tritt das französische Proletariat in die Geschichte ein. Und lange noch, als das Proletariat in Frankreich schon eine selbständige Bewegung begonnen hat, macht sich dieser Einfluß des Rleinbürgertums bestimmend geltend. Und zwar nicht nur in der Methode des Kampfes: auch in den Ideengangen, in den Programmen und Idealen des französischen Proletariats steckt bis in die neueste Reit hinein kleinburgerlicher Beift, so daß es nur selbstverftändlich ist, wenn Broudhon, ber größte Theoretiker des revolutionären Aleinbürgertums, so spät noch - erst nach 1848 - Einfluß in den Kreisen des französischen Broletariats gehabt hat. Denn daß Broudhon am letten Ende kleinbürgerlicher Theoretiker war, ift zwar oft bestritten, barum aber nicht minder wahr: so revolutionär auch seine Phraseologie sein mag: alle seine Reformvorschläge — mögen es die Tausch= und Areditbanken oder das Arbeitsgeld oder die "Kon= stituierung bes Wertes" sein - zielen boch immer barauf ab, die Einzelproduktion und den Austausch versönlicher Leistungen zu erhalten, zu fräftigen, zu "ethisieren".

Aber niemanden, der die Sachlage überblickt, wird auch

bieses lange Vorwiegen kleinburgerlichen Ginflusses in ber proletarischen Bewegung Frankreichs wundernehmen. Welches Brestige hat sich das frangösische, insonderheit Barifer Rleinbürgertum im Laufe ber neueren, frangösischen Geschichte in den Augen des Bolkes erworben! Wie viele Ruhmesblätter hat es seit den Tagen von 1793 um seine Schläfen gewoben! Wie in keinem anderen Lande — Italien vielleicht ausgenommen — hat es sich tapfer, kuhn und — erfolgreich gezeigt. Wenn der französischen Bourgeoisie wie keiner anderen ber Welt in so turzer Zeit die Bahn freigemacht wurde burch Beseitigung ber feubalen Ginrichtungen, fo bat gewiß ber eiserne Besen Napoleons hierbei ein sehr großes Stud Arbeit getan. Aber vergeffen barf nicht werben, bag es bie Revolution von 1793 — die Revolution eben des Kleinbürgertums - gewesen war, die den Boden erft geebnet hatte: das ift die geschichtliche Bedeutung der Schreckensherrschaft und mit ihr des Rleinbürgertums, das seit jenen Tagen die Strahlenkrone auf dem Haupte trägt.

Aber es ist nicht nur dieses mehr ideale Moment, das sür das Vorwiegen kleinbürgerlichen Einflusses in Frankreich geltend gemacht werden muß: es kommt die wichtige Tatsache hinzu, daß ein großer Teil gerade der eigenartig französischen Industrien, dank der eigentümlichen Organisation in "Ateliers" noch immer einen halb handwerksmäßigen, kleinbetrieblichen Charakter trägt, und daß es vielsach Kunstindustrien sind. So die Lyoneser Seidenindustrie, so zahlreiche der Pariser Luzussindustrien. Sanz im schrossen Gegensate zum Beispiel zu den großen, englischen Stapelindustrien in Kohle, Eisen und Baumwolle. Der französische "ouvrier", in Lyon sogar "maître ouvrier" genannt, erhält durch jene Richtung und Organisation zahlreicher französischer Industrien einen mehr indivibualistischen, also kleinbürgerlichen Anstrich, als der Proletarier in anderen Ländern.

Der stark kleinbürgerlich gefärbten Organisation der Insbustrie entspricht der kleinbäuerliche Charakter der französischen Landwirtschaft. Das erscheint mir vor allem wichtig, um das verhältnismäßig starke Borwiegen anarchistischer Tendenz in der sozialen Bewegung Frankreichs zu erklären. Denn offen-

bar besteht eine Wahlberwandtschaft zwischen Bauerntum und Anarchismus. Wo wir bisher bie anarchistische Propaganda überhaupt in den Massen haben Wurzel schlagen sehen, war es in ländlichen Gebieten: ich erinnere an Bakunins Erfolge in Italien und Spanien und eben an die Einnistung des Anarchismus jest wieder in Frankreich. Und wo die ländliche Bevölkerung überhaupt einmal zu felbständiger Bewegung fich aufgerafft hat, hatte diese Bewegung oft genug einen Anflug von Angrchismus. Beisviele wieder Italien und Spanien. bann Irland. Es hängt bas wohl mit ber weniger scharfen Betonung ber kommunistischen Ziele zusammen, wie sie bem Anarchismus eigen ift. Die fleinbäuerliche Bevolferung läßt fich leichter für eine Bewegung gewinnen, die ihr ben himmel auf Erben, aber baneben auch die Erhaltung bes eigenen Bütchens verheißt. Die mangelhaftere Intelligenz ber bauerlichen Bevölkerung tut dann das übrige.

Will man aber die Eigenarten selbst verstehen, die der sozialen Bewegung in Frankreich — meinetwegen als Erbschaft bes Rleinburgertums — ihr Sonbergeprage verleihen, will man für jenen Revolutionsenthusiasmus, von dem ich sprach, Gründe finden, so muß man fie in ber Natur bes frangösischen Volkscharafters und in der gesamten Geschichte Frankreichs suchen. Das Bolt als Ganzes ift leichtblütig, rasch begeistert, hat ein regeres Temperament, hat den Glan, der allen Nordländern fehlt. Jett vielleicht lebt der französische Thous der sozialen Bewegung — freilich gemilbert burch beutschen Ginfluß — in Italien wieder auf; bort muffen wir diese Eigenart beobachten, dort den Enthusiasmus, die flinke Verständigung großer Massen, das Strohfeuer plötlicher Begeisterung, turz, bas so ganz andere Tempo des Denkens und Rühlens uns klar zu machen suchen, um biesen französischen ober, wenn man will, romanischen Tybus des geborenen Revolutionärs zu begreifen in seiner himmelweiten Abständigkeit etwa vom englischen Normalsvinner. Victor Sehn sagt einmal in seiner treffenden Weise vom Italiener, könnte es aber auf alle Romanen bezogen haben: "Böllig fremd ift ihm das deutsche — und gar erft das englische! — Philisterium, ganz undenkbar das Temperament jener phantafielosen und wohlmeinenden Söhne

ber Gewohnheit, die, mit allen Tugenden der Gewöhnlichkeit ausgestattet, ehrenwert durch Mäßigkeit der Ansprüche, langsam in der Auffassung . . . die von den Vätern überkommene Last bürgerlicher Vorurteile mit rührender Geduld ihr Leben lang weiterschleppen."

Eine Eigenart des Franzosen (wie wiederum aller Romanen) ist die viel stärker ausgeprägte Neigung zu persönlich begrünsbeten Werturteilen. Die Ideen werden mehr als bei uns erst durch das Medium krastvoller Persönlichkeiten ausbreitungssfähig. Der lebendige Mensch wirkt mehr auf die Massen als der tote Zweckgedanke oder die abstrakte Doktrin. Daher die viel impulsivere Wirkung der persönlichen Propaganda, daher das starke Gravitieren nach einzelnen Personen, die dort parteibilden wirken, während es bei unkünstlerischen Völkern viel mehr die Ehrsurcht vor der unpersönlichen "Sache" ist, was die Massen zu bestimmten Gruppen vereinigt.

Die Geschichte dieses wundervollen Volkes ist natürlich nur der Ausdruck seiner inneren Veranlagung, aber sie hat diese selbst wieder in ihrer Eigenart weiter entwickelt und muß daher, will man soziale Phänomene erklären, als selbständig wirkender Faktor in Vetracht genommen werden. Da ist denn das erste, was sich dem Beschauer einprägt, der überragende Einfluß, den Paris auf die Schicksale Frankreichs ausgeübt hat. In Paris aber sind die Schicksale Frankreichs ausgeübt hat. In Paris aber sind die seinen, wenn ich so sagen darf, neurasthenischen Züge des französsischen Volkscharakters natürlich am schärssten ausgeprägt und Paris ist es am letzen Ende, das auch der sozialen Vewegung Frankreichs seinen Stemvel ausdrückt.

Die neuere französische Geschichte selbst aber ist die Geschichte einer Reihe von Revolutionen: was wiederum die revolutionäre Naturveranlagung des Bolkes in ihrer Eigenart bestärken mußte. Ich habe immer die Empfindung, als ob das französische Bolk noch heute unter dem Einflusse, ja man kann sagen im Banne seiner "glorreichen" Revolution stehe. Ein solches Ereignis — das gewaltigste Drama, das die Weltgeschichte kennt — kann in hundert Jahren nicht von einem Bolke verwunden werden. Das größte Nationalsest ist eine Revolutionsseier! So meine ich, daß jene Nervosität, die allem öffentlichen Leben in Frankreich anhaftet, zu einem guten Teil ein Erbstück aus

jenen furchtbaren Jahren bes allgemeinen Umsturzes sei, ein Erbstück, bas so sorgsam gepflegt ist in — ach wie vielen! — weniger glorreichen Revolutionen seitbem.

Fürst Kropotkin bemerkt einmal sehr treffend: "Si la France est l'avantgarde de la Révolution, si le peuple français est révolutionnair d'esprit et de tempérament, c'est précisement parcequ'elle a fait tant de ces révolutions désavouées par les doctrinaires et les nigauds." (Wenn Frankreich) die Avantgarde der Revolution stellt, wenn daß französische Volk dem Geiste und dem Temperamente nach revolutionär ist, so eben deßhalb, weil es so viele jener Revolutionen gemacht hat, die von den Doktrinären und den Einfaltspinseln verurteilt werden.)

Bedenkt man, wie viel wenigstens an den äußeren Formen des öffentlichen Lebens in Frankreich auf dem Wege der Revolutionen verändert worden ist, so findet man den Glauben an die Almacht der Revolution erklärlich. Man versteht, daß der revolutionäre Gedanke aus der Sphäre der rein politischen in die der sozialen Umwälzungen von den Menschen übertragen wird. Zumal wenn man dazu noch in Rücksicht zieht, daß es Frankreich war, in dem vornehmlich der rationale Sozialismus entstand, daß also der Glaube an die "natürliche Ordnung", die morgen verwirklicht werden könne, wohl dem französischen Bolksgeist am meisten entsprochen haben muß, daß somit auch jene Ideen, aus denen der Revolutionsgedanke seine beste Nahrung schöpft, am längsten in Frankreich weiter wirken werden.

Was aber wird von der französischen Eigenart dauernd in der sozialen Bewegung lebendig bleiben, welchen Anteil wird Frankreich an dem großen Emanzipationskampse des Proletariats haben? Soviel sich sehen läßt, werden System und Methode nicht französisches Gepräge tragen. Aber möglich— und vom Standpunkt der sozialistischen Weltanschauung aus zu wünschen — wäre es, daß in Zukunst die Kämpse des Proletariats mehr mit französischem Geiste durchtränkt würden, daß der Sinn sür weitgesteckte Ziele, der Ibealismus, der Schwung, die Begeisterungssähigkeit, der Elan, die, wie wir sahen, immer der französischen Bewegung eigen waren, ihren

Weg in die Reihen des gesamten internationalen Proletariats fänden.

Wenn die Beobachtung richtig ist, die wir oben gemacht haben, als wir die Wandlungen des sozialistischen Gebankens in der Gegenwart verfolgten: daß nämlich eine Reaktion gegen bas allzu nüchterne, verstandesmäßige Wesen ber altmarzistischen Doktrinen sich anbahne, und wenn diese Sehnsucht nach einer Erfüllung bes sozialistischen Programms mit idealistischem Geiste in die Massenbewegung hinübergreift, so würde bas Broletariat aller Länder wohl seinen Blick nach Frankreich wenden, um von dort zu holen, mas ihm abhanden gekommen ift, und was das reife, kulturell volltommene, kunftgefättigte Bolk — seltsamerweise! — trop Reife, trop Kultur, trop künftlerischer Sättigung sich bewahrt hat: das jugendliche Keuer ber Begeisterung. Es ist wohl kein Rufall, wenn im Augenblick derjenige Agitator des Proletariats, der vor allen ein großes, stilvolles Pathos besitzt, und ber ben Sozialismus seit langer Zeit wieder durch eine bezwingende Berfönlichkeit glaubhaft und wertvoll gemacht hat, ber, auf ben die Augen der heranwachsenden Generation in der sozialistischen Welt hoffnungsvoll gerichtet sind, eben ein Franzose ist.

### III. Der beutsche Typus.

Was die soziale Bewegung in Deutschland kennzeichnet, ist, wie ich schon andeutete: ihr vorwiegend politischer Charakter, der in der späten Anerkennung der gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Bewegung als gleichwertige Faktoren seinen Ausdruck sindet; ist ihre durchaus antirevolutionäre, streng parlamentarische Taktik; ist endlich ihre Durchbringung mit margistischen Ideen bis zum Sättigungspunkt.

Die Erinnerung an einige ber wichtigsten Begebenheiten wird die Richtigkeit dieser Auffassung bestätigen.

Die moderne proletarische Bewegung nimmt in Deutschsland ihren Ansang, wie man weiß, mit dem Austreten Lassalles. Am 23. Mai 1903 hat die sozialdemokratische Partei, in der sich bislang so gut wie alles verkörperte, was Deutschland an sozialer Bewegung neuzeitlichen Gepräges besitzt, ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert; das heißt: sie rechnet ihr Bestehen mit Recht von dem Tage ab, an dem Ferdinand Lassalle (1825 bis 1864) den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein begründete.

Aber so machtvoll auch die Agitation Lassalles war, so sehr die wenigen Monate, die er der Arbeitersache widmete, an dramatischem Inhalt die langen Jahre, die ihnen folgten, übertreffen: die Spisode seiner Wirksamkeit war doch zu kurz, um die Richtung der Arbeiterbewegung auf die Dauer bestimmen zu können. Zwar nahm diese seinen vorherrschenden Programmpunkt für immer an, zwar blied ihr die Indisserenz gegenüber Gewerkschaften und Genossenschen, die ihr Lassalle eingeprägt hatte, auf lange Zeit eigentümlich. Aber der Geist, der sie in der Zukunft beseelen sollte, war doch nicht Lassallescher, sondern rein Warrscher Geist.

Als am 28. Auguft 1864 die töbliche Augel Ferdinand Laffalle in Genf traf, war das, was er hinterließ, ein Nichts. Der AUgemeine Deutsche Arbeiterverein gablte in dem Augenblicke, als sein Begründer die Augen schloß, nur 4610 Mitalieder. So ist auch während der ersten Zeit nach Lassalles Tode die Bewegung nichts anderes als ein Berumplätichern in nichtigen kleinlichen Streitereien. Die persönliche Koterie tritt an die Stelle der politischen Partei. So war das Feld in Deutschland frei gemacht, damit sich von einer anderen Seite ber felbständig eine neue sozialbemokratische Bewegung entwickeln konnte. Diese wird 1864 durch Wilhelm Liebknecht eingeleitet, ber als unmittelbarer Abgesandter von Karl Marx nach Deutschland kommt, um hier im strengen Glauben an Marx die Arbeiterbewegung auf einer neuen Grundlage neben der Laffalleschen auszubilben. Er bediente sich bazu einer jugendlichen, energischen Kraft, des Drechsler= meisters August Bebel, der, 24 Jahre alt, schon der Vorsitzende einer Anzahl von Arbeiterbilbungsvereinen war, die bis dahin in fortschrittlich rabikalem Kahrwasser geschwommen hatten. Diefe find es bekanntlich, die im Jahre 1868 in Nürnberg ben Beschluß fassen — 14000 Arbeiter waren vertreten den Abfall von Schulze-Delitsich zu Marx zu vollziehen. Die

Resolution, mit der dieser Übergang begründet wurde, war von Liebknecht verfakt und aus marriftischem Beiste geboren. So wurde 1868 eine neue sozialistische Bartei in Deutschland gegründet, die den Namen sozialdemokratische Arbeiterpartei annahm, und die nach dem Rongreß in Eisenach als sog. "Chrliche" eine Reitlang allein selbständig bestand, bis im Rahre 1875 die Vereinigung der Lassalleschen und der Bebel-Liebknecht= schen Richtung in Gotha herbeigeführt wurde. Seitbem besteht nur noch die eine sozialbemokratische Bartei. Es ist wichtig und von entscheidender Bedeutung, daß schon die bamalige Einigung zwar auf einem "Kompromisse" zwischen Lassalle und Mary beruhte, aber im wesentlichen boch gelenkt war von ben Marristen, die von nun an Schritt vor Schritt an Boben in ber Partei gewannen. Das Gothaer Programm ist in Deutschland während 16 Jahren die Grundlage ber Bewegung geblieben, und erft im Jahre 1891 wurde es burch ein neues ersett, das Erfurter Programm, das seitdem das Glaubensbekenntnis der sozialbemokratischen Partei in Deutschland bilbet. Es ist in streng marriftischem Beiste abgefaßt und enthält im wesentlichen nur eine zeitgemäße Erläuterung ber margistischen Glaubenssätze. Etwa wie das Apostolikum in lutherischer Bearbeitung.

Ich bringe den grundsätlichen, ersten Teil dieses Programms wörtlich zum Abdruck. Der Leser vermag so am besten, wenn er damit das vergleicht, was ich über die Marxsche Lehre außegführt habe, selbst wahrzunehmen, wie hier der spiritus Marxii purus niedergeschlagen ist.

"Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft führt mit Raturnotwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriedes, desse Grundslage das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln bildet. Sie trennt den Arbeiter von seinen Produktionsmitteln und verswandelt ihn in einen besiglosen Prosetarier, indes die Produktionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitalisten und und Großarundbesißern werden.

Hand in Hand mit bieser Monopolisierung der Produktionsmittel geht die Verdrängung der zersplitterten Kleinbetriebe durch kolossale Großbetriebe, geht die Entwidlung des Werkzeugs zur Maschine, geht ein riesenhaftes Wachstum der Produktivität der menschlichen Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Umwandlung werden von den Kapitalisten und Großgrundbesigern monopolisiert. Hür das Proletariat und die versinkenden Mittelschichten — Kleinbürger, Bauern — bebeutet sie wachsenbe Zunahme ber Unsicherheit ihrer Existenz, des Elends, des Drucks, der Knechtung, ber Erniedrigung, der Ausbeutung.

Immer größer wird die Zahl der Proletarier, immer massenhafter die Armee der überschüssigen Arbeiter, immer schrosser der Gegensatzwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, immer erbitterter der Klassenkampf zwischen Bourgeosie und Proletariat, der die moderne Gesellschaft in zwei seindliche Heerlager trennt und das gemeinsame Merkmal aller Industrieländer ist.

Der Abgrund zwischen Besitzenden und Besitzlosen wird noch erweitert durch die im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise begründeten Artsen, die immer umfangreicher und verheerender werden, die allgemeine Unssicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft erheben und den Beweis liesern, daß die Produktivkräfte der heutigen Gesellschaft über den Kopfgewachsen sind, daß das Privateigentum an Produktionsmitteln unverseindar geworden ist mit deren zweckentsprechender Anwendung und voller Entwicklung.

Das Privateigentum an Produktionsmitteln, welches ehebem das Mittel war, dem Produzenten das Eigentum an seinem Produkt zu sichern, ist heute zum Mittel geworden, Bauern, Handwerker und Kleinhändler zu expropriteren und die Nichtarbeiter — Kapitalisten, Großgrundbesitzer— in den Besitz des Produkts der Arbeiter zu sehen. Nur die Berwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln — Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, Rohstosse, Werkzeuge, Waschinen, Berkehrsmittel — in gesellschaftliches Eigentum, und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, sür und durch die Gesellschaft betriebene Produktion kann es bewirken, daß der Großbetrieb und die stets wachsende Ertragssähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die disher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlsahrt und allseitiger, harmonischer Bervollkommunung werde.

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht bloß bes Proletariats, sondern des gesamten Wenschengeschlechts, das unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie kann nur das Wert der Arbeitersklasse sein alle anderen Klassen, trot der Interessenstreitzeitigkeiten unter sich, auf dem Boden des Privateigentums an Produktionsmitteln stehen und die Erhaltung der Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel haben.

Der Kampf ber Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist notwendigerweise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre ökonomischen Kämpfe nicht führen und ihre ökonomische Organisation nicht entwickeln ohne politische Rechte. Sie kann den Ubergang der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Nacht gekommen zu sein.

Diefen Rampf der Arbeiterklaffe zu einem bewußten und einheit=

lichen zu gestalten und ihm sein naturnotwendiges Ziel zu weisen — bas ist die Ausgabe ber sozialbemokratischen Partei.

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die gleichen. Mit der Ausdehnung des Weltwerkehrs und der Produktion für den Weltmarkt wird die Lage der Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist also ein Werk, an dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig beteiligt sind. In dieserkeinntnis fühlt und erklärt die sozialdemokratische Partei Deutschlandssich eins mit den Kassendewußten Arbeitern aller übrigen Länder.

Die sozialbemokratische Partei Deutschlands kämpst also nicht für neue Klassenprivillegien und Vorrechte, sondern für die Abschaffung der Klassenperrschaft und der Klassen selbst und für gleiche Rechte und gleiche Pflichten Aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstammung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpst sie in der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und Unterdrückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine Klasse, eine Vartet, ein Geschlecht oder eine Rasse."

An der Hand dieser Brogramme trat dann die deutsche Sozialbemokratie vom Jahre 1867 an in ben Kampf um bie politische Macht, das heißt, machte sie die Wählermassen mobil. um sich einen Plat vor allem im Deutschen Reichstage zu erobern. Sie ist in diesem gesetlich-parlamentarischen Rampfe allen Nationen vorangegangen und durch ihre glänzenden Erfolge allen Nationen zum Vorbilbe geworden. Wie typisch beutsch gerade diese Form der sozialen Bewegung ist, geht schon aus der Tatsache hervor, daß bis Ende der 1870er Jahre die für die deutschen Reichstaasabgeordneten abgegebenen Stimmen fast die einzigen auf der ganzen Erde waren: noch 1878 ent= fielen von insaesamt 438 231 sozialistischen Stimmen in allen Ländern der Erde 437 158 auf die deutsche Sozialbemofratie. die übrigen auf Dänemark! (Nach den Zusammenstellungen bes Secrétariat Socialiste International 1904.) im Jahre 1890 machten die Stimmen der deutschen Sozial= bemokratie noch fünf Sechstel aller sozialistischen Stimmen aus (1427298 von insgesamt 1794060). Und heute bilben die 3010372 sozialbemokratischen Stimmen noch fast bie Balfte aller überhaupt abgegebenen sozialistischen Stimmen, die bas genannte Sekretariat auf 6686000 beziffert. Im weiten Abftanbe folgt Frankreich mit 805 000 Stimmen und unmittelbar

danach Ofterreich mit 780 000 Stimmen. Man darf sagen, daß die soziale Bewegung in Österreich die meiste Ühnlichkeit mit der beutschen ausweist.

Wollen wir die Eigenart der deutschen Arbeiterbewegung uns verständlich machen, so werden wir, scheint mir, höher als in anderen Ländern den Einfluß persönlicher (also zufälliger) Momente bewerten müssen. Daß diese den Gang der Entwicklung tatsächlich so viel stärker als anderswo beeinflussen konnten, liegt zum Teil wohl an der überragenden Bedeutung der Männer, die an der Begründung der deutschen Arbeiterpartei Anteil gehabt haben. Lassalle sowohl wie Marx sind, wie man weiß, vom Proletariat schlechthin heilig gesprochen: Lassalle wegen seiner mächtigen Persönlichkeit, wegen seines tragischen Schicksals

"In Breslau ein Kirchhof — ein Toter im Grab — "Dort schlummert der Eine, der Schwerter uns gab" —

Marr wegen ber Bucht seiner Ibeen. Rum anderen Teil erklärt sich die starke Wirkung jener beiden Männer aber auch aus dem niedrigen Entwicklungsgrade des beutschen Wirtschafts= lebens wie der deutschen Politik zu der Reit, als die sozialistische Agitation einsett. In den Anfangsstadien einer Bewegung ist immer mehr Raum für perfonlichen Ginflug. Während nun Mark mit seinen Ibeen positiv die Richtung der beutschen Arbeiterbewegung bestimmt hat, ist ber Ginfluß Lassalles, wie mir scheint, mehr negativer Natur gewesen. Wie ich nämlich schon andeutete, möchte ich die langsame Entwicklung, die die Gewerkschaften und die Genossenschaften in Deutschland genommen haben, zum Teil wenigstens auf bas mangelnde Berständnis zurückführen, das Lassalle für diese Formen des proletarischen Kampfes hatte, und seine daraus folgende Abneigung gegen sie, die dann seine Anhänger von ihm - viele wohl blindlings — übernommen haben.

Lassalles Gesamtanschauung vom Wesen der geschichtlichen Entwicklung widersprach der Gewerkschaftsidee. Bon den englischen Zuständen hatte er offendar gar keine deutliche Vorstellung. In der Tat wurden ja die englischen Gewerkvereine für die deutsche Wissenschaft erst durch Brentano, für die Praxis erst durch Hirsch Ansang der 1870er Jahre gleichsam entdeckt. So

konnte es geschehen, daß Lassalle in seinem "Offenen Antwortschreiben" zwar der Konsumbereine, der Handwerkergenossen= schaften und ähnlicher Gebilbe Erwähnung tut, bagegen ber Gewerkschaftsbewegung nicht mit einem Worte auch nur gebenkt, und daß er in seiner Streitschrift gegen Schulze bie Sate niederschrieb: "Aus bieser gesellschaftlichen Lage gibt es auf gesellschaftlichem Wege keinen Ausweg. Die vergeblichen Anstrengungen ber Sache, sich als Mensch geberben zu wollen -- find die englischen Streiks (Arbeitseinstellungen), beren trauriger Ausgang bekannt genug ist. Der einzige Ausweg für die Arbeiter kann baher nur durch die Sphare gehen, innerhalb beren fie noch als Menschen gelten, b. h. burch ben Staat, durch einen folchen aber, ber sich dies zu seiner Aufgabe machen wird, was auf die Länge der Zeit unvermeidlich. Daher ber instinktive aber grenzenlose Haß ber liberalen Bourgepisie gegen ben Staatsbegriff selbst in jeder seiner Erscheinungen."

Übrigens ist bann auch ber Marrsche Geift anfangs ber Entwicklung ber Gewerkschaften in Deutschland hinderlich gewesen aus Bründen, die ich in meiner Schrift über die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung ausführlich erörtert habe. Wie er benn ber Genossenschaftsbewegung überhaupt fremb gegenüberstand. Lassalle hat sich zwar mit dieser beschäftigt, aber nur, um ihre vollständige Bebeutungslosigkeit für die Zwede bes proletarischen Rampfes zu erweisen. Bekanntlich mar es sein Glaube an die Richtigkeit des "ehernen Lohngesetes", der ihn zu dieser ablehnenden Saltung veranlagte. Sein Verdammungsurteil über Konsumvereine faßte er im "Offenen Antwortschreiben" wie folgt zusammen: "Dem gesamten Arbeiterstand können die Ronsumvereine niemals auch nur irgendwie helfen, und ben einzelnen Arbeiterfreisen, die sie bilben, können sie die früher betrachtete, untergeordnete Silfe gerade nur folange gemähren, wie das Beisviel dieser Arbeiter noch nicht hinreichende Nachahmung gefunden hat. Mit jedem Tage, mit welchem die Ronsumvereine sich mehr und mehr ausbreiten und größere Maffen bes Arbeiterstandes umfaffen, fällt mehr und mehr auch jene geringfügige Erleichterung auch für die in diesem Bereine befindlichen Arbeiter fort, bis fie an dem Tage auf Mull finkt,

wo die Konsumvereine den größten Teil des gesamten Arbeitersstandes umfassen würden."

Aber natürlich mußten die objektiven Bedingungen, unter benen sich die soziale Bewegung in Deutschland entfaltete, berart sein, daß sie die persönliche Sinwirkung jener Männer möglich machten.

Ob ein Zusammenhang zwischen ber beutschen Eigenart ber sozialen Bewegung und bem deutschen Volkscharakter besteht? Dann wurde es wohl in erster Linie die boktrinare Beranlagung bes Deutschen sein: seine Reigung zum Theoretisieren, zum Systematisieren, zum Schematisieren, die es ihm leicht machten, sich in die verwickelten Gebankengange bes Markschen Lehrgebäudes hineinzuleben und dann mit der Bähigkeit bes Dogmatikers an jedem einmal angenommenen Lehrsatze festzuhalten: "Das Brinzip! bas Brinzip!" Es ist bezeichnend für das Volk der "Dichter und Denker", aber auch ber Schulmeister, daß das Aftionsprogramm einer radikalen Oppositionspartei mit einem Auszuge aus einem Lehrbuche ber Soziologie anhebt. "Ihr versteckt Eure Ohnmacht, rief Jaures auf dem Amsterdamer Kongreß den Deutschen zu, hinter die Intransigenz theoretischer Formeln, die Guer ausgezeichneter Genosse Rautsty Guch bis an sein Lebensenbe liefern wird." Diesem theoretischen Sinn des Deutschen entspricht seine mangelnde "praktische" Beranlagung, die ben Engländer oder Amerikaner auszeichnet, aber auch sein Widerwillen, sich nur mit Fragen nütlicher Alltagspolitik zu befaffen. Gerade in der Arbeiterflaffe lebt noch am meiften ber weltfrembe Ibealismus weiter, ben wir als teures Erbteil von den Männern aus Weimar und Jena überkommen haben. Was uns aber von den Franzosen und allen Romanen unterscheibet, ist vor allem der Mangel jeglichen Talentes zur Revolution. Ich glaube, wir sind bas sanftmütigste Bolt auf der Erde und überhaupt unfähig, uns au "emporen". Höchstens macht sich ber verhaltene Groll ein= mal in satirischen Gebichten ober gelehrten Streitschriften Luft. Bur Tat wird es niemals tommen. Die einzige "Revolution", die die Deutschen zu machen versucht haben — im Jahre 1848 hat für jeden, der nur etwas Sinn für Humor besitzt, (ausgenommen vielleicht die Evisode Blum und die Vorgänge in Baben) etwas unendlich Komisches und trägt trot aller revolutionären Phraseologie einen durch und durch spießbürgerlichen Charakter: man blättere etwa in den Karikaturen und der Spottliteratur jener Tage, dann wird man sosort diesen Ginbruck gewinnen.

Endlich sind es die Zeitumftände, die wir zur Erklärung auch hier wieder heranziehen muffen.

Eine im Kern revolutionäre Bewegung wäre in Deutschland — selbst angenommen, der Charakter der Deutschen hätte es zugelassen — schon einsach aus dem Grunde nicht möglich gewesen, weil die Zeit dazu zu spät war. Der Revolutionismus im französischen Sinne trägt den Stempel der Unreise an sich. Er kann nun wohl lange einem Bolke im Blute stecken bleiben. Aber er kann nicht in einem so späten Zeitpunkte wie dem, als die deutsche Bewegung einsetzt, zum Prinzip dieser Bewegung gemacht werden. Beispiel Italien, dessen Bolk doch gewiß "von Natur" zum Revolutionismus drängt, das sich aber trotzem den Ersahrungen älterer Länder beugen muß, wenn auch die innere Natur immer wieder zum Durchbruch drängt.

Auf ber anderen Seite war Deutschland, als seine soziale Bewegung anfing, ökonomisch noch so unreif — etwa auf ber Höhe Englands am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts —, daß das Zurücktreten der gewerkschaftlichen Bewegung hinter ber politischen auch aus sachlichen Gründen leicht zu begreifen ist.

Nun aber wäre es boch vielleicht das Natürliche gewesen, daß das Proletariat, wenn es schon in eine gesehlich-parlamentarische, vorwiegend politische Bewegung eintreten wollte: daß es — wie in anderen Ländern geschehen ist — erst einmal Anschluß gesucht hätte bei der vorhandenen Opposition? Hieran wurde es nun gehindert durch die Unfähigkeit der damaligen bürgerlichen Parteien zu radikaler Politik und damit vielleicht zur einstweiligen Aufsaugung des Proletariats als selbständiger politischer Bartei.

Es gehört zu ben Erbschaften, die der Liberalismus in Deutschland dem Jahre 1848 verdankt, daß eine seiner hervorstechenden Charaktereigentümlichkeiten eine seltsame Furcht vor dem roten Gespenst ist. Es ist bekannt, wie die bürgersliche Bewegung des Jahres 1848 in Deutschland zus

sammenklappt wie ein Taschenmesser und sich unter die preußischen Bajonnette slüchtet in dem Augenblicke, als die "gens mal intentionnés", die bekannte, in jeder bürgerlichen Revolution vorhandene, demokratische Unterströmung — siehe die große französische! — sich demerkdar zu machen beginnen. Da war es vorbei mit dem Bürgerstolz und dem Bürgertrotz; und es ist immer wieder damit vorbei gewesen, sobald auch nur von serne das Gespenst der "sozialen Revolution" am Horizonte austauchte: siehe Sozialistengeset! So war die Brücke zwischen der proletarischen Bewegung und der bürgerlichen Opposition frühzeitig schon geborsten, um bald ganz abgebrochen zu werden.

Und wie auf eigentlich politischem Gebiete jene Angst und Scheu in der liberalen Bartei einen entschlossenen Radikalismus nicht aufkommen ließen, der vielleicht oder sehr mahrschein= licherweise bas Broletariat längere Zeit noch befriedigt hätte, so zeichnet auf wirtschaftlichem Gebiete ben früheren beutschen Liberalismus ein für unsere heutigen Begriffe geradezu unverständlicher Doktrinarismus, eine gedankenleere Verbissenheit in ein öbes, vielleicht niemals wieber fo rein ausgeprägtes, weil vorwiegend stubengelehrtes Manchestertum aus. Die Bemühungen des gewiß auf seinem Gebiete sehr verdienstvollen Schulze-Delitich konnten bie klaffende Lucke nicht annähernd ausfüllen, die die offizielle Richtung der liberalen Parteien in allen Fragen ber sozialen Bolitik bamals zeigten. Es fehlte jedes Verständnis in den Köpfen der liberalen Volkswirte jener Reit für die Forderungen und Bewegungen des Broletariats. So mitleiberregende Schriften über die "sogenannte" Arbeiter= frage, wie etwa die von Prince-Smith, find mir von angesehenen Schriftstellern in anderen Ländern nicht bekannt. Vielleicht daß diese ober jene Größe "de l'Institut" noch mit ihnen wetteifert.

Die Unfähigkeit der liberalen Parteien, das quellende Wasser der proletarischen Bewegung auf die eigene Mühle zu leiten, findet ihren bezeichnenden Ausdruck in der Antwort, die im Jahre 1862 eine Arbeiterdeputation aus Leipzig von den Führern des Nationalvereins erhielt. Hier meldete sich die Arbeiterschaft zur Teilnahme am politischen Leben; man wollte

über die Form einer selbständigen Betätigung ihrer Führer verhandeln, und was wurde den Fragenden als Antwort zuteil? Daß die Arbeiter die geborenen — Sprenmitglieder des Nationalvereins seien!

Und nun verkündet Bismarck, bei solcherart eigentümlicher Parteikonstellation, im Jahre 1867 das allgemeine gleiche direkte und geheime Wahlrecht; ein Vermächtnis Lassalles. Das hatte für die Gestaltung der sozialen Bewegung in Deutschland zwei Folgen von grundlegender Bedeutung: es schwächte die Bourgeoisie noch mehr, die nun zwischen Junkertum und Proletariat — nach den kurzen Flitterwochen der 1870 er Jahre — zu immer größerer Bedeutungslosigkeit herabsank und aus Angst vor der heranwachsenden Arbeiterpartei mehr und mehr an Selbstvertrauen einbüßte. Also weitere Entstemdung der liberalen Parteien von der proletarischen Beswegung.

Andererseits brängte dieses mühelos der Arbeiterschaft in ben Schoß gefallene demokratische Wahlrecht diese immer mehr auf die Bahn der rein parlamentarischen Bewegung und verhinderte ihre Führer lange Zeit, den nicht politischen Bestrebungen des Proletariats das richtige Verständnis entgegensyddingen.

In dem Maße wie der deutsche Liberalismus zahm wurde und — aus den angeführten Gründen — seine letzten Reste von Radikalismus preisgab, wurde dann die Sozialdemokratie gleichsam im Nebenberuse Statthalterin des liberalen Gedankens in Deutschland und zog immer breitere Schichten auch des oppositionellen Bürgertums an sich. Nach leidlich zuverlässigen Berechnungen steden heute in den 3 Millionen sozialdemoskratischen Stimmen etwa 750 000 bürgerliche.

Die reaktionäre Politik ber beutschen, insonderheit ber preußischen Regierung, beren geistiges Zentrum noch immer in hinterpommern liegt, sorgte dann dafür, daß die einmal zur Sozialdemokratie gekommenen Bevölkerungsteile auch bei ihr blieben und schlug die Reifen, wenn ja etwa das Parteisaß einmal Gefahr lief, auseinanderzufallen, immer wieder fest. Welche andere sozialistische Partei hätte auch ein nur annähernd so wirksames Agitationsmittel aufzuweisen wie das Sozialisten-

geset ? Bon ber "Rotte ber vaterlandslosen Gesellen" und ähnlichen berühmten Aussprüchen ganz zu schweigen!

Fragen wir endlich wieder, was von dem deutschen Thpus der sozialen Bewegung voraussichtlich in die Zukunft hinübergenommen werden wird, so ist die Antwort leicht: es ist, abgesehen von der parlamentarisch-gesetzlichen Form des Kampses, der Marxismus — soweit er lebensfähig ist. Und damit allerbings, wie mir scheint, die Grundidee der gesamten sozialen Bewegung.

### Drittes Rapitel.

# Die Tendenz zur Ginheit.

# Borbemertung.

So turz ich in ben früheren Auflagen dieses Rapitel gestaltet hatte, so sehr ist gerade dieser Teil meiner Darstellung auf den heftigsten Widerspruch namentlich in dürgerlichen Kreisen gestoßen. Hier war es gerade diese Behauptung der Einheitlichteit, die man als "grundsalsch" bekämpste wie es die Behauptung der Zwiespältigkeit im System des Marxismus war, die mir von der entgegengesetzen Seite schärssten Angriff eintrug. Noch neuerdings hat Geheimrat Conrad in einem seiner "Grundrisse" folgende Worte an meine Abresse gerichtet (und damit gewiß der dürgerlichen gemeinen Meinung Ausdruck verliehen):

"Es ist grunbfalsch, wie von Sombart und anderen vertreten wird, daß eine jede Arbeiterbewegung, weil sie sich gegen die Übermacht des Kapitalismus wendet, auch sozia-listischen Charakter annehmen müsse. Die Tatsachen widersprechen dem auf das entschiedenste. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika und Australien ist ebenso wie in England eine großartige Arbeiterbewegung vorhanden, die aber in beiden (?) Ländern nicht im geringsten (!) sozialistischen Charakter an sich trägt. Es handelt sich dort allein (!) um

einen Kampf der Arbeiter mit den Unternehmern um einen größeren Anteil am gemeinsamen Arbeitsertrag und sonstige Besserrung der Stellung des Arbeiters im Unternehmen. Dieser Kampf geht in beiden (?) Ländern auf rein individualistischem Boden vor sich, ohne daß irgendwie das Bestreben hervortritt, die Grundlagen des modernen Staats, das Privateigentum (Heine würde sagen: ohne zu gefährden "das Palladium des sittlichen Staats: das Eigentum") und die privatwirtschaftliche Broduktion anzutasten."

Demgegenüber halte ich meine Behauptung: die soziale Bewegung hat eine entschiedene Tendenz zur Einheit in vollem Umfange aufrecht. Und mir scheint: die Richtigkeit dieser Beshauptung, an der man vor zehn Jahren noch mit einigem Rechte zweiseln konnte, läßt sich heute mit Händen greifen. Wenn irgend eine Ansicht durch den Verlauf der Geschichte vollauf bestätigt ift, so die von mir vertretene.

Vielleicht war meine allzu aphoristische Darstellung schuld baran, daß urteilsfähige Leute Zweifel an der Richtigkeit meiner These hegen konnten. Ich habe daher gerade dieses Kapitel, das mir das wichtigste des ganzen Buches zu sein scheint, in der neuen Auslage besonders stark ausgeweitet und die Behandlung des darin erörterten Problems nach Möglichsteit zu vertiesen versucht.

Bur Orientierung schicke ich folgende Bemerkungen vorauß: Unter einer "Tendenz zur Einheit", von der, wie meine These lautet, die moderne soziale Bewegung beherrscht wird, ist zweierlei zu verstehen: sowohl die Tendenz zur einheitlichen Aktion der verschiedenen nationalen Arbeiterschaften, also zur "Internationalisierung" der Bewegung (davon handelt der erste Unterabschnitt dieses Kapitels) als auch die Tendenz zu innerer Einheitlichkeit der Bewegung in den einzelnen Ländern. Diese zweite Tendenz wird in zwei verschiedenen Entwicklungsreihen zutage treten. Es wird sich zunächst um die Tendenz der sozialistischen (sozialdemokratischen) Bewegung zur Einheit handeln, sodann um die Tendenz der Gesamtbewegung in den einzelnen Ländern in der Richtung zum Sozialismus. Ich versuche nun in dem zweiten Unterabschnitt jene gemeinsamen Grundlinien aufzuzeigen, auf denen die Sozialdemokratie sich immer mehr zu bewegen sich anschickt und zwar im wesentlichen an der Hand der Verhandlungen der internationalen Sozialistenkongresse. In dem dritten Unteradschnitt hingegen soll nachgewiesen werden 1. inwieweit die sozialistische Bewegung in den einzelnen Ländern jene Grundlinien, wie sie auf den internationalen Zusammenkünsten der "Proletarier aller Länder" vorgezeichnet werden, tatsächlich einhält; 2. daß die soziale Gesamtbewegung sich in der Richtung des sozial= demokratischen Programms bewegt.

Um allen Migberftändnissen bie Ture zu verschließen, muß ich aber noch zweierlei zu beachten bitten. Erstens, daß es notwendig ift, awischen Schein und Wesenheit im Berlauf ber sozialen Bewegung zu unterscheiben. Jener tritt in ben Worten, diese in den Taten zutage. Wollte man den Charafter einer sozialen Bewegung nur nach dem beurteilen, was ihre Kührer reden und schreiben oder aar nur nach ihren literarischen Erzeugnissen, so würde man sicher ein gang falsches Bild bekommen. Beispielsweise: die Phraseologie des amerikanischen Arbeiterführers wird zweifellos auf Jahrzehnte hinaus ein ausgesprochen antisozialistisches Gepräge tragen, die des deutschen wird auf ebenso lange hinaus mit revolutionären Rebensarten gespickt sein. Das hindert aber nicht, daß die amerikanische Arbeiterschaft immer weiter auf ber Bahn bes Sozialismus fortschreitet (bie sie heute schon betreten hat), wie es auf ber anderen Seite nicht hindert, daß die deutsche Arbeiterbewegung sich immer mehr mit realistisch = evolutionistischem Beiste erfüllt. Deshalb darf man auch ben gantereien innerhalb der Gewerkschaften oder politischen Arbeiterparteien keine allzu große Bedeutung beimeffen, muß vielmehr nachspuren, was sich hinter den Redekampfen Bebel-Bollmar, Ferri-Turati, Guesde-Jaures tatsächlich vollzieht. Ich werde diesen wichtigen Punkt ausführlich behandeln.

Ferner: ich habe immer nur von einer Tenbeng gur Einheit gesprochen und schon in ben früheren Auflagen biefer Schrift bie folgende Erklärung bazu gegeben:

"Wenn ich eine Vereinheitlichung ber sozialen Bewegung zu gewahren glaube, so hat das ganz und gar nicht den Sinn, als sähe ich nun eine schablonenhafte Uniformierung dieser Bewegung in den verschiebenen Ländern. Ich bin nicht blind gegen die unendliche Mannigfaltigkeit, die sich noch immer bei ben einzelnen Nationen erhalten hat und jeden Augenblick wieder von neuem hervorbricht. Ich habe felbst zu zeigen versucht, wie notwendig bedingt diese nationalen Eigenarten find und — schon bank ber geschichtlichen Überlieferung und ber Verschiedenheit der Volksveranlagung — bis zu einem gewissen Grabe immer bleiben werben. Also wenn ich von einer Bereinheitlichung spreche, so meine ich bamit, wie ich es schon öfters nannte, die Tendenz dazu, die sich gegen die nationalen Sonderheiten durchzuseten strebt. Die soziale Bewegung wird immer eine doppelte Richtung behalten: eine zentripetale und eine zentrifugale. Jene, aus ber Ginformigkeit ber kapitalifti= ichen Entwicklung, also einem einheitlichen Ursachenkomplex entspringend, brangt nach Gleichgeftaltung, biese, bas Ergebnis ber nationalen Eigenheiten, also mannigfacher Ursachenreihen, brängt nach Sonbergeftaltung."

Das ift natürlich noch heute meine Meinung.

# I. "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!"

Mit diesen Worten hatte Karl Marx sein Manifest geschlossen. Es war am Vorabend der Revolution von 1848. als er sie in die Welt hinausrief, aber dem Rufe antworteten "nur wenige Stimmen". Die 1848er Bewegung, Die an berschiebenen Enden eine allerdings proletarisch-sozialistische mar. erschöpfte fich boch an ben einzelnen Stellen, wo fie ausgebrochen war: in Deutschland, wo Marx selbst im Treffen stand, gelangte sie überhaupt zu keiner nennenswerten Bebeutung. In England schien es zwar einen Augenblick, als ob die Februarrevolution dem alternden Chartismus neues Leben einflößen würde, doch dieser war schon dem Grabe verfallen. Die französische Bewegung blieb also allein. Wie sie endigte, ist bekannt. Und bann sank die Nacht der Reaktion über Europa nieber. Alle Keime einer selbständigen, sozialen Arbeiterbewegung wurden erstickt. Nur in England entwickelte sich die gewerkschaftliche Bewegung.

Aber die politische Reaktion vermochte die soziale Revolution nicht einen Augenblick aufzuhalten. Dafür sorgte schon seltsames Spiel des Zufalls, daß es im Revolutionsjahr 1848 den Menschen gezeigt wurde — das kalisornische und australische Gold, das dem Kapitalismus einen neuen, gewaltigen Anstoß gab. Die "finsteren" 1850er Jahre waren zugleich eine so strahlende, goldbelichtete Periode für die kapitalistische Welt wie keine zuvor. Und nun wurde auch der proletarische Schatten wieder stärker.

Seit Anfang ber 1860er Jahre beginnt wieder Leben fich an verschiebenen Stellen unter ber Arbeiterbevölkerung zu regen. Sie erholt sich nach und nach von den Schlägen und Unterbrückungen, die sie mahrend und nach ber 1848er Bewegung erfahren hatte, und bas Interesse an ber Betätigung im öffentlichen Leben beginnt wieder zu erwachen. Und mas bas Charafteristische ift: biese Betätigung neuen, selbständigen Lebens empfängt alsbald einen internationalen Rug. Das mar natürlich kein Rufall. Wie es auch kein Rufall war, daß auf einer Weltausstellung fich die Arbeiter verschiedener Länder zuerst die Hand reichten: die Entwicklung des Rapitalismus war selbst in das Stadium der Internationalität getreten. Die festländischen Staaten Europas begannen England nachzustreben. Die Handelspolitik wurde erstmalig durch eine Reihe von Verträgen ihres abschließenden Charafters beraubt und für bie Vereinheitlichung bes Wirtschaftslebens in gang Europa passend eingerichtet.

Seit jenen ersten Anfängen zu Beginn ber 1860er Jahre ist nun aber ber Gebanke ber Internationalität niemals ganz wieder aus der proletarischen Bewegung verschwunden, wenn er freilich auch im Laufe der Jahre wesentliche Verschiedensheiten in seiner Verwirklichung durchlebt hat.

Die erste Form, in der ein Versuch zu internationalem Zusammenschlusse des Proletariats gemacht wurde, ist die berühmte Internationale Arbeiterassoziation. Es war im Jahre 1862, als französische Arbeiter in London sich auf der Weltausstellung mit englischen Arbeitern ins Einverständnis setzten, um über gemeinsame Bestrebungen zu beraten. Weitere Zusammenkünfte folgten dann nach, und

1864 wurde ein Bund gegründet, der den Zweck hatte, Bertreter der Arbeiter aus verschiedenen Ländern zu einem gemeinsamen Vorgehen zu vereinigen. Es wurde dies die Internationale Arbeiterassoziation: l'Association internationale des Travailleurs, the International Workmen Association.

Welche Aufgabe, welchen Sinn konnte eine solche Verbrüderung haben? Offenbar einen zwiefachen. Entweder konnte man daran denken, nichts anderes als eine Art von Korrespondenzbureau zu schaffen, ein internationales Sekretariat, an das die Arbeiter der verschiedenen Länder sich wandten, wenn sie Aufschlüsse über irgendwelche Fragen der sozialen Bewegung haben wollten; also ein Institut, das Einfluß auszuüben auf die Bestredungen der Arbeiter in den einzelnen Ländern sich versagte. Die Mehrzahl der Männer, die damals, im Ansang der sechziger Jahre, den Gedanken einer internationalen Bereinigung aufgriffen und durchzussühren stredten, dachten sich die internationale Vereinigung sicher nur in dieser loseren Form.

Weiter ging die andere Auffassung, nach ber ein Mittelpunkt für die Arbeiterbewegung überhaupt geschaffen werden follte: ein Ort, von dem aus die Arbeiterbewegungen in den einzelnen Ländern Anleitungen, Anregungen erhielten, von dem aus Einfluß auf die einzelnen nationalen Beftrebungen ausgeübt werden könnte. Der bedeutenbste Vertreter dieses weitergebenben Standpunkts war Karl Marx, ber bei ber Gründung der Internationalen Arbeiteraffoziation die entscheidende Rolle zu spielen berufen war. Für ihn sollte diese Internationale Urbeiterassoziation gleichsam die erste Probe sein auf seinen Ruf: "Broletarier aller Länder, vereinigt Euch!", ben er in die Welt hatte ergehen lassen. Und daß, wenn Marx eine zentrale Stelle schaffen wollte, die einen einheitlichen Beist erzeugen und die nationalen Arbeiterbewegungen einheitlich fortbilden follte, dies fein Geist sein muffe: baran zweifelte er keinen Augenblick. Tropbem burchschaute er zunächst noch klar genug die Lage, um einzusehen, daß äußerste Borficht geboten war, wollte er bie mannigfachen Strömungen zu einem großen Strom vereinigen.

Die Internationale Arbeiterassoziation wurde gegründet auf der Grundlage der sogenannten "Inauguraladresse" und der

Statuten, die beibe von Rarl Marx entworfen und in der Markschen Fassung angenommen wurden. In ihnen offenbart fich uns ein großes biplomatisches Geschick. Die Inauguralabresse ist ein wahres Muster diplomatischer Keinkunft; sie ist in ihrem gangen Aufbaue unklar, aber fie rührt von Rarl Mark her, sie ist also jedenfalls absichtlich unklar. Ihre Aufgabe follte es sein, alle Spielarten ber Arbeiterbewegung: Die Broudhonisten und Genossenschaftler in Frankreich, die Gewerkschaften in England, die Mazzinianer in Stalien, die Anbanaer ber Lassalleschen Bewegung in Deutschland, unter einen But zu bringen, und sie leiftet bas in ber Tat in einer formell musterhaften Weise. Sie wird allen und jedem gerecht. Sie schilbert in ergreifender Weise bas Elend, in bas bie Arbeiterbevölkerung durch den Rapitalismus versett sei; aber - sie findet auch Worte der Anerkennung für die Erfolge der englischen Trade Unions. Sie rühmt die Vorzüge und Leistungen ber freien Genossenschaftsbewegung — Proudhon, Buchez; aber - fie hat boch auch für die Produktivgenoffenschaften mit Staatszuschuß ein freundliches Wort — Lassalle. Blanc.

Aus allem wird nur die — schon damals jedermann sympathische — Schlußfolgerung gezogen: daß bas Proletariat aller Länder sich seiner internationalen Solidarität bewußt sein solle. In einigen allgemeinen, sentimentalen Redensarten, die Marx gewiß mit Widerstreben aus der Feder geflossen sind, finden die nationalen Streitpunkte ihren Ausgleich und ihre Vertreter bas einigende Band. Die "Statuten" werben allerbings burch eine Reihe von "Erwägungen" eingeleitet, bie im Kern die Grundlehren bes Marrismus enthielten — mit unterschiedlichen Bugeftandniffen, ich gebenke g. B. bes Appells an die "verité, justice et morale" — aber auch hier wird jebe Aufdringlichkeit vermieben. Man konnte sich bei einigem guten Willen immer noch alles mögliche andere babei benken und fühlte sich jedenfalls nicht gebunden. Von den Awecken der Internationalen Arbeiterassoziation war wenig die Rede. Ihre Tätigkeit bestand benn auch in ben ersten Jahren wesentlich in ber Unterftützung von Streiks, weshalb fie anfangs in weiten Kreisen, sogar außerhalb ber Arbeiterschaft, sich reger Anteilnahme erfreute.

Nun aber beginnt Mary seine Blane spftematisch zu verwirklichen, d. h. die Internationale Arbeiterassoziation langsam mit seinem Geiste zu erfüllen und burch sie die Arbeiter= bewegung ber verschiebenen Länder zu leiten. Wenn wir die Rongresse ber Internationalen Arbeiterassoziation überblicken: in Genf 1866, Laufanne 1867, Brüffel 1868, Bafel 1869, so finden wir, wie Schritt für Schritt, von Kongreß zu Kongreß die Internationale Arbeiterassoziation mehr und mehr marriftische Ibeen aufnimmt, unmerklich, ohne daß auch nur ein einziges Mal ber führende Geift auf ber Bühne erschienen wäre. Aber nun ist es lehrreich zu beobachten und bezeichnend für den Grad der Entwicklung, den damals die soziale Bewegung erreicht hatte, daß die Beit für die Erfüllung ber ganzen Arbeiterschaft Europas mit marriftischem Geiste offenbar noch nicht gekommen war. In dem Maße nämlich, wie die Internationale anfängt, margiftisches Geprage anzunehmen, regt sich an allen Ecken und Enden ber Widerspruch. Es beainnen die Broudhonisten allerlei Einreden, dann die Gewertschaften, insbesondere seit dem Augenblide, wo Marr fich für ben Kommuneaufstand in Baris teilnehmend erklärt hatte: es beginnen die Anhänger Lassalles zu murren. Gin großer Teil ber Opposition verkörpert sich bann seit Ende ber sechziger Jahre in Ginem Manne, Michael Bakunin. In welchem Umfange bei biefer Opposition versönliche Ränkereien und Reibereien mitgespielt haben, barüber find bie Meinungen geteilt. Möglich, daß diese personlichen Gegensätze eine wesent= liche Rolle bei ber Zersetzung der Internationalen gespielt haben. Mir scheint aber, daß ber Opposition Bakunins gegen Mark boch ein sehr prinzipieller und bedeutender Gegensat 1868 begründete Bakunin die "Alliance zugrunde lag. internationale de la démocratie sociale", in ber er hauptsächlich italienische und spanische Sozialisten vereinigte, baneben auch Franzosen, und in dieser Alliance kommt ber prinzipielle Gegensatz gegen Mary klar und scharf zum Ausbruck. Was aber hier am letten Ende ben Streitpunkt ausmacht, ift ber Gegensatz zwischen Revolutionismus auf ber einen und Evolutionsprinzip auf ber anberen Seite, zwischen idealistischer und realistischer Auffassung ber Geschichte. Bakunin

begründet seine ganze Tätigkeit auf die eine Idee der gewaltsamen Revolution, auf den Glauben, daß Revolutionen gemacht werden müssen, weil sie gemacht werden können. Und demgegenüber versicht Marx seinen Grundgedanken, daß Revolutionen höchstens das letzte Glied in einer ökonomischen Entwicklungsreihe sind: das Zerbrechen der Schale durch die reife Frucht.

Die Opposition Bakunins führt bann schließlich, wie be-kannt, zum Untergang ber Internationalen Arbeiterassoziation. 1872 wird ihr Generalrat nach New York verlegt, offenbar, um ein formelles Begräbnis ber Internationalen Arbeiterassoziation zu vermeiden. Im Jahre 1876 erfolgte die Auslösung.

Trot ihrer verhältnismäßig furgen Lebensdauer, trot ihrer offenbaren inneren Lebensunfähigkeit, hat die "alte" Internationale für den Verlauf der modernen Arbeiterbewegung boch ihre große, nicht zu unterschätzende Bedeutung. Zunächst: sie hatte doch ber Interessensolidarität ber "Proletarier aller Länder" ben erften Ausdruck verliehen. Mochte die Form. in der es geschehen war, auch noch so verfehlt sein: die Tatsache war nicht aus ber Welt zu schaffen: Proletarier aller Länder hatten sich vereint, hatten durch ihren Rusammenschluß bewiesen, daß die soziale Bewegung jedes Landes mit einem Geficht über die Grenze schaut, daß die internationale Tendenz der kapitalistischen Entwicklung in der Internationasität der proletarischen Bewegung ihr notwendiges Gegenstück findet. Diese Sdee konnte von nun ab nicht wieder verschwinden. Zum zweiten hatte sie Arbeiter und Arbeiterführer ber verschiedenen Nationen erstmals zu gemeinsamem Raten und Taten zusammengebracht. Sie hatte mit biefer Unnäherung dazu beigetragen, daß die Eigenarten ber fozialen Bewegung in dem einen Lande den Vertretern der anderen Nationali= täten überhaupt erst einmal bekannt wurden, daß man die Vorzüge der einen oder der anderen Politik diskutierte und daß damit Sinn und Verständnis für das Andersartige gewect wurden. Sie hat also die Tendeng gur inneren Bereinheitlichung der sozialen Bewegung in den verschiedenen Rulturftaaten verftarten belfen.

Ihre besondere Bedeutung liegt aber wohl barin, daß fie

zur ersten Propagierung gerade der Marxschen Ideen diente. Die verschiedenen Adressen des Generalrats, die Debatten auf den zahlreichen Kongressen der Internationale gleichen förmslichen Lehrkursen zum Studium der marxistischen Geschichts-aufsassung und marxistischen Politik. Daß dadurch die Einslenkung in die Bahnen des realistischen Sozialismus deschleunigt werden mußte, liegt auf der Hand. Zumal die Propaganda nicht nur eine Propaganda durch das Wort, sondern auch eine Propaganda durch die Tat war. Dies freislich in einem eigentümlichen Sinne und in einer Weise, die ihre Begründer, vor allem Karl Marx selbst, gewiß nicht besabschift hatten.

Die Internationale selbst führte nämlich durch einzelne Taten sowohl wie schließlich burch ihr ganzes Dasein die Ibee bes rationalen, utopischen Sozialismus auf bas glänzenbste ad absurdum. Zweifellos war die Politik der J. A.-A. reich an Magnahmen, die aus rein revolutionistischem Geiste geboren Die bedeutenoste und bekannteste dieser Magnahmen war das Eintreten für den Parifer Rommuneaufstand, das, wie ich schon an anderer Stelle bargelegt habe, sich aus ber Auffassung erklärt, die Marx von der Mission einer "Diktatur bes Broletariats" hatte, und bas bamit als im Grunde utopisch gekennzeichnet wird. Ob Marx selbst fpater eingesehen hat, wie er seiner eigenen Auffassung vom Gang ber sozialen Bewegung mit jener Solibaritätserklärung ins Gesicht schlug, weiß ich nicht. Jebenfalls war das Fiasko, das die Pariser Rommunards und damit die Internationale im Jahre 1871 erlebten, die glanzenofte Rechtfertigung aller antirevolutioniftischen Geschichtsauffassung: es wurde (bei aller herzlichen Sympathie mit ben "Helben ber Kommune") zum abschreckenben Beispiel für die heranwachsende Generation des Broletariats. Die einzige Arbeiterschaft, die schon bamals die Bahnen bes Realismus (und also Marrismus) wandelte, die englische, die sich bis bahin mit lebhaftem Interesse an der Internationale beteiligt hatte, kehrte dieser denn auch bald darauf den Rücken. Das Vorgehen der J. A.-A. hatte klärend wie ein Gewitter gewirkt. Es wurde nun aber auch immer deutlicher, daß diese selbst ihrer ganzen Anlage nach mit bem Geiste ber margiftischen Auffassung in Wiberspruch stand. Und das mochte Mary selber (ich weiß nicht, ob es ber Fall war) einsehen. Daß sein und Engels Interesse an der J. A.-A. schließlich ganz erstaltete, läßt fast darauf schließen.

Was war benn die Internationale, wenn die englischen Trade Unions ihr den Rücken wandten? Gin Bund von "Berschwörern". Ein Gebilbe ganz vieux jeu. Ein "Bund ber Gerechten" redivivus. Eine Handvoll "Revolutionare", hinter benen keine Arbeitermassen standen, die keinerlei Organisationen, weber ökonomische noch politische, vertreten konnten, weil es beren in keinem Lande noch gab. Das war etwas für Bakunin, aber nicht für Marx. Deshalb wuchs ienes Interesse in bem Maße wie das Interesse Marxens erkaltete. konnte in der Tat seiner ganzen Auffassung nach in der Internationale "la seule puissance créatrice de l'avenir politique et social" erblicken, jene paar Hundert entschlossenen Leute, von denen die Rrapotkin heute noch träumen, daß sie hinreichen würden, in ganz Europa die Flamme der Revolution zu entzünden. Bakunin faßte benn auch gang folgerichtig bie 3. A.: A. als reine revolutionäre Bropagandagesellschaft auf. er verglich sie geradezu mit dem Freimaurerbunde, "der Internationale ber Bourgeoifie".

War die Neuordnung der Gesellschaft auf dem Wege der Propaganda und notfalls mit Gewalt herbeizuführen, wie Bakunin glaubte, so war die Internationale ein vortrefflicher Anfang. Dachte man sich ben Übergang in eine höhere Gefellschaftsform als langsame, organische Umbilbung ber bestehenden, so war die J. A.-A. zum mindesten verfrüht, wenn nicht in ihrer Grundidee verfehlt. Eine internationale Verständigung bes Proletariats hatte gemäß biefer Auffassung erst einen Sinn, wenn die soziale Bewegung in den einzelnen Ländern erstarkt war, wenn politische oder gewerkschaftliche oder genossenschaftliche Organisationen vorhanden waren, die über gemeinsames Vorgeben beratschlagen konnten. Erst mußten sich die Bewegungen in den einzelnen Ländern ihrer nationalen Rufälligkeiten bis zu einem gemiffen Grabe entkleiben, erft mußte sich die einheitliche ökonomische Entwicklung noch weiter bestimmend durchseben, ebe von selbst, gleichsam von innen heraus sich das Proletariat seiner internationalen Solidarität wieder bewußt wurde und zur Erkenntnis seiner Übereinstimmung in den Hauptpunkten seines Programms kam.

Es follte nicht lange bauern, bis biefer Reitvunkt eintrat. Marr hat ihn nicht mehr erlebt. Wohl aber Engels, ber am 1. Mai 1890 freudig bewegten Herzens ausrufen konnte: "Heute. wo ich diese Reilen schreibe, halt das europäische und amerikanische Proletariat Heerschau über seine zum ersten Male mobil gemachten Streitfrafte, mobil gemacht als Gin Beer, unter Giner Fahne und für Gin nächstes Ziel: ben schon vom Genfer Kongreß der Internationale 1866 und wiederum vom Variser Arbeiterkongreß 1889 proklamierten, gesethlich festzustellenben achtstündigen Normalarbeitstag. Und das Schauspiel des heutigen Tages wird ben Rapitalisten und Grundherren aller Länder die Augen barüber öffnen, daß heute die Proletarier aller Länder in der Tat vereinigt sind. Stände nur Marx noch neben mir, dies mit eigenen Augen zu sehen!" die Form, in der Engels die Internationale wieder aufleben sah: die Maifeier, hat sich scheinbar auch nicht als lebensfähig erwiesen. Außer in einigen Staaten Amerikas, wo fie als "Labor day" zu einem hie und ba fogar gesetlich anerkannten Reiertag geworben ift, stößt fie auf immer größere Schwierigkeiten. Und steckt schließlich in ihr nicht auch immer noch ein Stück Utopismus? Ist der Gedanke, durch Progaganda großen Stils weiter zu kommen, nicht aus bem Ideenschate vormarxistischer Weltanschauungen entnommen? Die Stimmen unter den Sozialisten mehren sich, die diesen Standvunkt in der Tat vertreten.

Aber die Internationalität der sozialen Bewegung hat mittlerweile Formen der Betätigung gefunden, die durch und durch modern, die jedes Utopismus dar sind: das sind die internationalen Sozialistenkongresse und interparlamentarischen Sekretariate einerseits, die internationalen Gewerkschafts und Genossenschaftskongresse andererseits. Jene nehmen ihren Ansang mit dem 1889 in Paris abgehaltenen internationalen Arbeiterkongreß, dem dann andere in Brüssel (1891), in Zürich (1893), London (1896), Paris (1900) und Amsterdam (1904) folgen.

Die "neue" Internationale, wie man nicht sehr glücklich jene modernen Äußerungen der internationalen Solidarität des Proletariats genannt hat, knüpft dem Geiste nach an die "alte" Internationale Arbeiterassoziation unmittelbar an. "Sie ist nicht tot," konnte Wilhelm Liebknecht auf dem Pariser Kongreß im Jahre 1889 von dieser sagen, "sie ist übergegangen in die mächtigen Arbeiterorganisationen und Arbeiterbewegungen der einzelnen Länder. Sie lebt in uns fort. Dieser Kongreß ist das Werk der J. A.-A."

"Sie lebt in uns fort": damit ift der Punkt getroffen, wo tatsächlich die Kontinuität der internationalen Bewegung am greifbarsten zum Ausdruck kommt. Es waren zum Teil dieselben Männer, die in der alten J. A.-A. im Bordersgrunde gestanden hatten und die nun mit der ganzen Autorität ihrer historischen Persönlichkeit die junge Generation in die neuen Formen einführte: Liebknecht, De Paepe in Paris, Karl Bürkli, Hermann Greulich in Zürich und andere Beteranen verförperten die Einheit der alten und der neuen Bewegung.

Und boch: welche Wandlung seit damals in der kurzen Spanne von kaum zwei Jahrzehnten! Denn ein flüchtiger Blick auf die internationalen Beziehungen des Proletariats unserer Tage läßt die tiefgreifende Verschiedenheit zwischen ihnen und der alten Internationale erkennen.

Die alte Internationale, wie wir sahen, wollte die Ibee der internationalen Solidarität den Arbeitern der einzelnen Länder gleichsam aufnötigen, sie wollte aus internationalen Berbindungen nationale Bewegungen erzeugen. Jeht sind diese vorhanden — organisch gewachsen — und von ihnen geht nun der Gedanke der internationalen Berbindung aus. Die alte I.A.A. war eine vom Stamm geschnittene Blüte ohne Wurzel, zum Berdorren bestimmt; die "neue" Internationale ist die Blüte an einem fest im Erdreich wurzelnden Baume. Der Marzsche Weckruf konnte nur in zwei Etappen zur Aussührung gelangen, von denen die eine erst in unserer Zeit erreicht wurde: "Proletarier in allen Ländern, vereinigt Euch"; dann erst konnte dem Ruse gesolgt werden: "Proletarier, die Ihr in den einzelnen Ländern geeinigt seid: vereinigt Euch zu gemeinsamem Handeln." Was jeht an internationaler Organisation des

Proletariats vorhanden ist, ist tatsächlich nur die Vereinigung, die Verknüpfung der proletarischen Organisationen in den einzelnen Ländern: politischer, gewerkschaftlicher oder genossenschaftslicher Natur.

Und zwar annähernd aller Organisationen der Arbeiterklasse, wenigstens derjenigen Europas: aller sozialistischen Parteien, aber auch sast aller Gewerkschaften. Denn was heute auf den internationalen Arbeiterkongressen nicht vertreten ist, sind die etwa auf konsessioneller Basis gebildeten Gewerkvereine einzelner Länder und ein paar der "alten" englischen Trade Unions. Das Gros dieser mächtigsten Organisation des Proletariats schließt sich heute den Abgesandten der sozialdemokratischen Parteien an; ebenso wie die Föderation der Trade Unions und das L. R. C. (siehe Seite 224) auf den internationalen Kongressen offiziell vertreten sind.

Aber es ist auch der Kreis mächtig ausgeweitet gegen früher, den die "Internationale" heute umspannt: so waren beispielsweise in Basel im Jahre 1869 nur 9, in Amsterdam (1904) jedoch 24 "Nationen" durch Abgesandte vertreten. Deshalb und weil jede Nation erheblich mehr Vertreter als früher sendet, ist die Zahl der Kongresteilnehmer beträchtlich gewachsen. Während auf den Kongresseilnehmer beträchtlich gewachsen. Während auf den Kongresseilnehmer der I. A.-A. meist weniger als 100 Personen teilnahmen (in Genf 60, in Brüssel 96, in Basel 80), betrug die Zahl der ofsiziellen Vertreter in Paris (1889) 407, in Brüssel (1891) 374, in Zürich (1893) 449, in London (1896) 748 (davon 475 Engländer), in Paris (1900) 788 (davon 473 Franzosen), in Amsterdam (1904) 476. Zum Verzesleiche stelle ich die Listen der Delegierten für den Kongres von 1869 und den letzten von 1904 einander gegenüber:

Baseler Kongreß 1869: Amerika 1, England 6, barunter 3 Deutsche (Jung, Eccarius, Leßner), Frankreich 27, Belgien 5, Deutschland 12, Österreich 2, Schweiz 24, Italien 1, Spanien 2, zusammen 80.

Amfterdamer Kongreß 1904: Argentinien 2; Armenien 1; Auftralien 1; Belgien 38; Böhmen 3; Bulgarien (Partei 4000, Gewerkschaften 2400 organisierte Mitglieder) 2; Canada 1; Dänemark (20000 organisierte Mitglieder) 7; Deutschland (40 für die Partei, 28 für die Gewerkschaften) 68;

England: Sozialbemokratische Föderation 34, Unabhängige Arbeiterpartei 31, Trade Unions 26, Sozialistische Bartei Großbritanniens 2, Arbeitervertretungs-Romitee 2, Rabian-Gesellschaft 5, Liverpooler Fabian-Gesellschaft 1, zusammen 101; Frankreich: Sozialistische Bartei Frankreichs (Guesbisten) 46. Französische sozialistische Bartei (Jaurefisten) 39, Revolutionäre sozialistische Arbeiterpartei (Allemanisten) 6, zusammen 91; Holland 33; Italien (42 000 organisierte Mitglieder) 5; Japan 1; Norwegen 2; Österreich 13; Polen: Sozialdemokratische Bartei in Österreich, Deutschland und Rukland 20. Sozial= bemokratische Partei in Rugland, Polen und Litauen 6. Bolnische sozialistische Bartei "Proletariat" 3, zusammen 29; Rugland: Revolutionare sozialistische Bartei 31, Sozialdemokratische Arbeiterpartei mit 47 Organisationen 6, Jüdischer Arbeiterbund mit 27 Organisationen, 56 Gruppen und 22 990 Mitgliebern 8, zusammen 45; Schweben 6; Schweiz 7; Serbien 1; Spanien 5; Ungarn 3; Bereinigte Staaten von Amerika: Sozialistische Partei 9, Sozialistische Arbeiterpartei 1, Sozialbemokratische Frauenpartei 1, zusammen 11.

Ebenso wie das äußere Bild ist nun aber auch das innere Wesen der "neuen Internationale" von Grund aus von dem ber alten verschieden. Vor allem darin, daß die "neue Internationale" gar keine "Internationale" im Sinne ber alten 3. A.-A. ift (beshalb fagte ich auch fei ber Ausbruck nicht fehr glücklich gewählt). Will fagen: ber alte Verband war ein selbständiger internationaler Berein, bessen Mitalieder die ein= zelnen Arbeiter ober ihre Organisationen in den verschiedenen Ländern waren. Jett ist die Organisation der Arbeiterschaft eine nationale: ber einzelne Arbeiter kann nur Mitglied nationaler Verbände sein und diese selbst können nur zu nationalen Föderationen sich zusammenschließen. Diese auf nationaler Basis ruhenden Organisationen entsenden dann ihre Vertreter auf die internationalen Kongresse. Daß diese selbst ihren Charafter völlig verändert haben, ift leicht verftändlich. Schon ber so viel größere Kreis nimmt ihnen viel von ber Intimität der früheren Beranstaltungen. Aber auch der Inhalt der Verhandlungen ist von Grund auf gewandelt. Die Kongresse ber J. A.-A. glichen Diskutierklubs, in denen theoretische

Brinzipienfragen — unter starter Verwendung naturrechtlicher Rasonnements: ob es "gerecht" sei, bas Brivateigentum an Grund und Boden ober bas Erbrecht "abzuschaffen" — mit vielem Eifer und herzlich wenig Verftandnis eingehend erörtert wurden. (Marr und Engels muß ein Graufen überkommen sein, wenn sie nachher die Berichte lasen.) Auf den neuen Rongressen ist nur noch eine Frage, die die Brinzipien der Bewegung betraf, ausführlich erörtert worben — burch brei ober vier Kongresse hindurch — die Frage: ob sich die Sozialisten an der "politischen Aktion" beteiligen sollten, aber auch diese Diskussion wurde der großen Mehrheit der Kongresse wider ihren Willen von einer kleinen anarchistischen Minderheit aufgebrängt und enbigte bamit, bag man bie Begner ber "politischen Aftion" - hinauswarf. Sonft werben "Prinzipien" nicht mehr diskutiert, weil fie festliegen. Wir werden noch sehen, in welchem Sinne. Alles Interesse ift ber Erörterung taktischer Fragen zugewandt. Die Kongresse ber 3. A.-A. suchten die Rundamente für den Bau der sozialen Bewegung zu legen, beffen Blan von dem Manne in London längst entworfen war. Run ist der Bau nach diesem Blane errichtet. Jett haben die internationalen Kongresse nur noch die Aufaabe, ihn auszubauen.

Seit bem Parifer Rongreß (1900) haben nun die berschiedenen Länder das Band der internationalen Beziehungen etwas enger zu knüpfen versucht und zwar durch die Er= richtung eines Internationalen sozialistischen Bureaus (Bureau ober Secrétariat socialiste internationale), das in Brüffel seinen Sit hat. Es wird gebildet aus einem bis brei (Deutschland) Vertretern ber sozialistischen Barteien in ben einzelnen Ländern (25) und hat die Aufgabe: als Informationsstelle zu bienen, eine sozialistische Bibliothet und ein Archiv zu begründen, selbst Schriften über einzelne wichtige Fragen und über ben Stand ber sozialen Bewegung in den beteiligten Ländern zu veröffentlichen, Unregungen für bie Politik der nationalen Parteien zu geben ("de prendre des mesures nécessaires pour favoriser l'action et l'organisation internationale du prolétariat de tous les pays"), vor allem aber die alle 3-4 Jahre stattfindenden internationalen Kon-

greffe vorzubereiten. Ginen Bericht über jeine Tätigkeit hat das Bureau in einer ber auf den Amsterdamer Rongreß be= züglichen Bublikationen erftattet. Seit dem Jahre 1904 steht ihm eine interparlamentarische Kommission (Commission socialiste interparlamentaire) zur Seite, für deren Rusammensetzung und Wirksamkeit folgende Grundsätze aufgestellt worden find: die Vertreter ber verschiedenen parlamentarischen Körper-Schaften ber einzelnen Länder bilben unter fich eine Rommiffion. aus beren Mitte ein internationaler Sefretar gemählt merben foII. Dieser soll mit den Schriftführern der einzelnen Frattionen in Berbindung treten zwecks gegenfeitiger teilungen; so, benkt man, werben sich einheitliche Aftionen in ben verschiedenen Barlamenten ermöglichen laffen. Jedes Land soll in bas Internationale Parlamentarische Romitee zwei Delegierte ernennen. Der Sit bes internationalen parlamentarifchen Sefretars foll vorläufig Solland fein; die hollandifchen Abgeordneten find beauftragt, eine hierfür geeignete Perfonlichkeit zu suchen. Die Sitzungen sollen abwechslungsweise in ben Hauptstädten der größeren Staaten stattfinden. Wenn die Berhältniffe es munichenswert erscheinen laffen, daß Nachbarländer, 3. B. Frankreich und Italien, für bestimmte Awecke einheitliche Aftionen einleiten, foll ber internationale Sefretar hierfür eine Ronferenz einberufen. "Auf diese Beife, hofft bas Internationale Bureau, werde es möglich werden, die Intereffen des internationalen Proletariats durch einheitliche Manifestationen in den verschiedenen Landesparlamenten, einheitliche Antrage, einheitliche Aftionen noch wirksamer als bisher zu fördern und ben sozialistischen Forberungen zum Siege zu verhelfen."

Eine Ergänzung findet diese internationale Organisation der Sozialisten in einer internationalen Organisation der Gewerkschaften. Auch diese veranstalten seit ungefähr gleicher Zeit regelmäßig wiederkehrende Kongresse, die heute einen eisernen Bestand der sozialen Bewegung bilden. Der erste in der Reihe war, soviel ich weiß, der internationale Bergarbeiterkongreß zu Vollmont im Jahre 1890, der zweite der internationale Textilarbeiterkongreß zu Manchester im Jahre 1894. Die Bedeutung dieser internationalen Gewerkschaftskongresse liegt vor allem

barin, daß sie die Arbeiterschaft ohne Rücksicht auf ihr politisches Glaubensbekenntnis zu gemeinsamer Aktion zusammenschließen, also Sozialisten ebenso wie Nichtsozialisten umfassen. Die Internationalität der Gewerkschaftsbewegung hat jest noch einen deutlicheren Ausdruck gefunden in den internationalen Ronferenzen ber Gewertschaftssekretare, die eine Urt von Benbant zu den politisch=sozialistischen Konferenzen des internatio= nalen Sekretariats in Bruffel sind. Sie finden seit 1901 regelmäßig, zuerst jährlich, jest alle 2 Jahre statt. Auf ihnen find die zentralen Gewerkschaftsorganisationen aller größeren Länder vertreten. Bur Erledigung der laufenden Geschäfte ift ein internationaler Sekretär der gewerkschaftlichen Landeszentralen - z. R. Legien - bestellt worden. Der Setretär hat die Verbindung zwischen den verschiedenen Landeszentralen aufrecht zu erhalten und namentlich bei Unterstützungsgesuchen einzelner Landeszentralen in Fällen größerer Arbeitstämpfe in Kunktion zu treten. Die Gewerkschaften ber einzelnen Branchen befiten ichon feit längerer Zeit gleiche Ginrichtungen. haben bereits Internationale Sefretariate bie Buchbrucker, die Handschuhmacher und die Schneider, und auf dem 16. internationalen Bergarbeiterkongreß zu Lüttich (1905) wurde die Errichtung eines Internationalen Sefretariats ber Bergleute beschloffen.

Nun ist aber dieses klar: die "neue" Internationale wäre nicht so bald begründet worden, wenn die ökonomische und soziale Entwicklung in den modernen Kulturstaaten und mit ihr die soziale Bewegung nicht in wesentlichen Punkten sich gleichgestaltet hätten; und umgekehrt: die "neue" Internationale kann nicht bestehen und sich nicht betätigen, ohne ausgleichend, nivellierend auf den Gang der sozialen Bewegung in den versschiedenen Ländern einzuwirken.

Damit wären wir benn bei dem zweiten Teil des Problems angelangt, das ich zu erörtern im Begriffe bin: bei der Frage, ob und wenn ja: in welchem Sinne auch eine Tendenz zur innerlichen Vereinheitlichung der modernen sozialen Bewegung besteht. Davon sollen die folgenden Beilen handeln, und zwar suche ich gemäß dem Plane dieser Darstellung zunächst die Einheitlichkeit der sozialistischen Bewegung in sich nachzuweisen.

#### II. Die Grundfate ber fozialbemofratifchen Politit.

#### 1. Der Internationalismus.

Der Internationalismus ift die erste Grundidee, auf der heute die sozialistische Bewegung ruht. In ihrer äußeren Erscheinung haben wir sie schon kennen gelernt. Hier aber gilt es festzustellen, daß sie auch das innere Wesen der sozialen Bewegung bestimmt. Die Arbeiter aller Kulturnationen, soweit sie in den Strom der sozialistischen Bewegung hineingezogen sind, sind erfüllt von demselben Geiste des Internationalismus: die Arbeiter aller Kulturnationen, nicht etwa nur die deutschen, sondern ebenso sehr die englischen oder französischen, wie sich im Berlauf der solgenden Darstellung erweisen wird. Aber was ist dieser "Geist des Internationalismus"?

Runächst spricht aus ihm wohl nichts anderes als das Bekenntnis gemeinsamer Interessen. So (um ein beliebiges Beispiel herauszugreifen) wenn ber treffliche Bete Curran im Namen des englischen Gewerkschundes (General Federation of Tr. U.) die Mitglieder ber internationalen Gewerkschafts= konferenz mit der Feststellung begrüßt, "daß man den Inter= nationalismus vom induftriellen Standpunkt aus repräsentiere, und daß man gleichgültig, wo man zusammenkommt, vollständig klar zu machen wünscht, daß in allen Ländern, ob in Monarchien ober Republiken, wenn man ben Kampf ber Arbeiter vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus betrachte, überall die= selben Berhältniffe herrschen. Infolgebeffen burfen weber bie Sprache, noch politische Meinungsverschiedenheit, noch der Unterschied der Lebensgewohnheiten in den einzelnen Ländern trennend wirken, wenn es sich um die einheitlichen Interessen der Arbeiter ber verschiedenen Nationen handelt." Das bedeutet: weil überall in den modernen Kulturländern Kapitalismus herrrscht, weil folgeweise überall das Proletariat in eine Reaktionsbewegung eingetreten ist, also in gleicher Lage sich befindet, so sucht man sich gegenseitig zu unterstüßen in bem gemeinsamen Rampfe baburch, daß man sich die gemachten Erfahrungen mitteilt, daß man (wie in den Fragen des Arbeiterschutes) gemeinsames Vorgeben ber verschiedenen Regierungen durch gleiche Forderungen

zu erwir.en rachtet, daß man bei großen Streiks ben Ausftändigen im fremden Lande tatkräftige Hilfe durch Geldsendungen leistet usw. Diese Art von Internationalismus hat die proletarische Bewegung mit vielen anderen Bestrebungen gemein: von den tausend wissenschaftlichen Kongressen an bis zum Internationalen Arbeitsamt in Basel und dem Internationalen Landwirtschaftsinstitut in Rom.

Aber es ist boch noch ein Besonderes um ben Internationalismus ber Arbeiterbewegung. Er ift für bie Sozialiften nicht nur Verftandessache, sondern vor allem auch Bergenssache. Man begeistert sich für ihn, weil man in ihm eine Ibee verficht. bie Idee ber allgemeinen Menschheitsverbrüderung. Über ben Rusammenkunften der Sozialisten auf ihren Kongressen liegt noch immer etwas von dem großen Pathos: "Seid umschlungen, Das offizielle französische Protokoll des Amsterdamer Kongresses verzeichnet am Schluß der Eröffnungssitzung bie Worte: "Une impression intraduisible de grandeur et de force se dégage de cette séance inaugurale. Les trois discours présidentiels ont d'emblée élevé la mentalité et les coeurs des délégués à la haute et sereine conception d'une internationale qui assurera, par la solidarité et la science, la paix du monde et le bonheur de tous": "ein nicht wiederzugebender Eindruck von Größe und Rraft geht von diefer Eröffnungssitzung aus", in ber außer bem (hollanbischen) Bräfibenten van Rol nur die Vertreter — Ruglands und Japans zu Worte gekommen waren. "Begeisterung", "Enthufiasmus" klingen burch alle Reben auf biefen mahren Berbrüberungskongressen hindurch und gipfeln in gemeinsamem Gefange. Das Lieblingslied ift die französische "Internationale" mit dem Schlukvers:

> "C'est la lutte finale Marchons tous et demain L'Internationale Sera le genre humain."

In diesem gemeinsamen Gesange liegt ein tiefer Sinn: er bringt zum Ausdruck, daß — mögen auch zuweilen die Köpfe hart aneinander geraten — doch die Herzen zusammenschlagen. "Seht, wie sie sich alle lieben!" Ich brauche nur die Vertreter auf

ben Versammlungen ber "Association internationale pour la legislation du Travail" ober die Mitglieder des internationalen Kongresses pour l'expansion économique zu fragen, ob sie sich vorstellen könnten, wie sie ein Lied gemeinsam sängen, um die ganze Wesensunterschiedlichkeit des bürgerlichen und des proletarischen Internationalismus zum Greisen deutlich zu machen. Die Bourgeoisie singt in nationalem Rahmen (bei "patriotischen" Festen), das Proletariat dei internationalen Veranstaltungen.

Nun muß man sich aber bewußt bleiben, daß diese Gesänge nicht wie Schillers "Lied an die Freude" in der Aufforderung ausklingen:

"Groll und Rache set vergessen, unserm Tobsetnd set verziehn, Unser Schuldbuch set vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt" sondern daß es Kampsesgesänge sind — voll Groll und Rache. Wem aber grollt man? Den staatlichen Gebilden, wie sie heute aus der Hand der Geschichte hervorgegangen sind und der Art ihrer Lebensbetätigung. Das heißt: der proletarische Internationalismus ist zugleich (in einem noch näher zu bestimmenden Sinne) Antinationalismus und unterscheidet sich daburch abermals scharf von allem bürgerlichen Internationalismus.

Wogegen aber richten sich die Angriffe?

Sie richten sich vornehmlich gegen alles, was sich unter ben Begriffen "Chauvinismus, Jingoismus, Imperialismus" zusammenfaffen läßt. Will sagen: gegen alle grundsätliche Großstaaterei, gegen nationale Großtuerei und heterei, gegen alle "Machtpolitit", gegen alle Ausbehnungsgelufte, gegen alle gewaltsame Kolonialpolitik. Ebenso aber auch gegen bas, was man ebenso fehr für Ursache wie für Wirkung dieser Großmachtspolitik erachtet: gegen Militarismus und Kriege. Die Bölker wollen den Frieden. Die Bölker kennen keinen Antagonismus, keine Feinbseligkeit, die fie veranlassen konnten, das Schwert zu ziehen. Jeder moderne Krieg ist eine unfinnige hinmordung der willenlosen Massen, die man zur Schlachtbank führt wie Schlachtvieh. Der Militarismus ift die Pflanzstätte folder verbrecherischen Vornahmen. Auf diesen Ton find alle Außerungen der sozialistischen Kongresse, der sozialistischen Presse, aber auch "unpolitischer" Arbeitervereinigungen abgestimmt, ebenso huben wie brüben ber Bogefen, huben wie brüben bes Ranals, huben wie brüben bes Dzeans.

So eröffnete Jaures, ber amtlich wegen seiner Bravheit von der deutschen Reichsregierung belobigte Jaures, den Pariser Kongreß im Jahre 1900 mit den Worten:

"Mit tiefer Freude und Bewegtheit begrüße ich im Namen der gesamten französischen Sozialdemokratie, der organisierten französischen Arbeiterschaft die organisierten ausländischen Sozialisten, die Proletarier aller Länder. Wenn je in einem Augenblick, so ist es heute wichtig, die Arbeiter zu einheitlicher sozialistischer Aufsassung und einheitlicher Aktion zu bringen, weil gerade heute der Kapitalismus für seine Interessen an die schlechtesten chauvinistischen, bestialischen Instinkte appelliert (Großer Beisall) und in allen Ländern, um seine Herrschaft zu sichern, die alten Kassenverreile wieder zu erwecken und ein Volk gegen das andere zu hetzen versucht. Daher ist von all den wichtigen Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, die wichtigste die Organisation des internationalen Friedens und der internationalen Verbrüderung."

Und alle Redner stimmten ihm bedingungslos bei. Der englische Gewerkschafter Pete Curran aber sprach: "Die engslische Delegation setzt sich aus verschiedenen Organisationen zusammen: aus Gewerkschaften und politischen Organisationen, aber wir sind alle sür den internationalen Frieden und die internationale Solidarität, und wir sind entschlossen, alles zu tun für die Einigung der Arbeiter. Und wir protestieren aussbrücklich gegen die Nachricht, daß englische Sozialisten die Politik der englischen Regierung unterstützen; nein nochmals, wir sind alle einig in der Verurteilung des englischen Imperialismus und Jingoismus und in der Brandmarkung der kapitalistischen Dieds- und Räubervolitik in Südafrika."

Man legte dann die Anschauung des Kongresses in einer Resolution fest.

Die einstimmig angenommene Resolution lautet:

"Bezugnehmend auf die Beschlüffe der Internationalen Sozialistentongresse von Paris 1889, Brüssel 1891 und London 1896, die den Militarismus als eines der verhängnisvollsten Ergebnisse der sapitalistischen Ordnung verurteilten und die Abschaffung der stehenden Heere, die Ginrichtung internationaler Schiedsgerichte, sowie die Entscheidung über Krieg und Frieden durch das Bolk verlangen;

in Erwägung ferner, daß die seit dem letzten internationalen Kongreß eingetretenen Ereignisse klargelegt haben, wie sehr die disherigen politischen Errungenschaften des Proletariats, sowie die gesamte, ruhige und normale Entwicklung der heutigen Gesellschaft durch den Wilitarismus besonders in seiner neuesten Form als Weltpolitik bedroht werden;

in Erwägung endlich, daß biese Politik der Expansion und bes Kolonialraubs, wie uns der Kreuzzug gegen China zeigt, internationale Eisersüchteleien und Reibungen entsessellt, die den Krieg in einen permanenten Zustand zu verwandeln drohen, dessen wirtschaftliche, politische und moralische Kosten das Proletariat allein zu tragen hätte,

erklärt ber Rongreß:

- 1. baß es nötig ist, daß die Arbeiterpartei in jedem Lande mit vers doppelter Wucht und Energie gegen Militarismus und Kolonialpolitik auftrete:
- 2. baß es vor allem unbedingt notwendig ist, die weltpolitische Alliance der Bourgeosien und Regierungen zur Verewigung des Krieges durch eine Alliance der Proletarier aller Länder zur Verewigung des Friedens zu beantworten, d. h. von mehr oder minder platonischen Demonstrationen der internationalen Solidarität auf politischem Gebiet zur energischen internationalen Attion, zum gemeinsamen Kampf gegen den Wilitarismus und die Weltpolitik überzugehen.

Als prattifches Mittel hierfür beschließt ber Rongreß:

- 1. daß die sozialistischen Parteien überall die Erziehung und Organissierung der Jugend zum Zwed der Betämpsung des Militarismus in Angriff zu nehmen und mit größtem Gifer zu betreiben haben;
- 2. daß die sozialistischen Bertreter in allen Parlamenten unbedingt gegen jede Ausgabe des Militarismus, Marinismus oder der Kolonialexpeditionen zu stimmen verpflichtet sind;
- 3. daß die ständige internationale sozialistische Kommission beaufetragt wird, bei allen entsprechenden Gesegenheiten von internationaler Tragweite in allen Ländern eine gleichzeitige und gleichförmige Protestsbewegung gegen den Militarismus ins Leben zu rufen."

Auf bem letten Kongreß zu Amsterdam (1904) nahm man zu bem russisch-japanischen Kriege in folgender einstimmig angenommenen Resolution Stellung:

"In Erwägung, daß die Berständigung und die gemeinsame Attion der Arbeiter und Sozialisten aller Länder die wesentlichste Bürgschaft für den Weltfrieden ist, entbietet der Kongreß, in dem Augenblick, wo der Zarismus gleichzeitig durch Krieg und Revolution bedroht wird, seinen brüderlichen Gruß den russischen und japanischen Proletariern, die geopfert, hingemordet werden sowohl durch die Berbrechen des Kapitalism wie der Regierung. Der Kongreß sorbert die Sozialisten und eer

aller Länder auf, die Hiter bes Friedens sind, fich mit aller Kraft jeder Ausbehnung bes Krieges zu widersepen."

Und daß diese Auffassung den Sozialisten aller Länder in Fleisch und Blut übergegangen ift, können wir täglich an ben Friedens- und Freundschaftstundgebungen erseben, die von einem Lande zum anderen ausgetauscht werden: die englischen Arbeiter erklären ben frangofischen, bag fie keinen Konflitt wegen Siam kennen, die frangösischen den deutschen, daß sie von Revanchegelüsten nichts wissen, die russischen den japanischen, daß sie den Krieg zwischen Rugland und Japan verabscheuen usw. Wie diese friedliebende Stimmung auch auf unpolitische Veranftaltungen bes Proletariats hinübergreift, zeigen die Berhandlungen auf dem 16. internationalen Bergarbeiterkongreß, der dieses Jahr (1905) in Lüttich tagte und auch zu ber Frage Rrieg und Frieden Stellung nahm. Ich entnehme bem provisorischen Bericht über die Kongregverhand= lungen einige Stellen. Referent mar ber Englander Thomas Burt, ber bekannte Führer ber northumberlander Bergleute. ber frühere Unterstaatssetretar im Ministerium Gladstone. Er äußerte sich wie folgt:

Eine Frage von größerer Bichtigkeit für alle Rlaffen und Nationen als bie bes Rrieges und bes Friedens gibt es nicht. Ift es nicht mertwurdig, daß nach 2000 Jahren driftlicher Rultur gerade bie driftlichen Nationen unabläffig auf Instrumente der Zerstörung und Bernichtung finnen! Leiber trägt auch England nicht ben geringsten Teil ber Schuld baran. Ich entfinne mich perfonlich bes Rrimfrieges und bes Rrieges in Subafrita. Den Rrimfrieg halt heut jeber Englander für einen schweren Fehler. Für ben Gudafrifatrieg laftet die Berantwortung menigftens nicht auf uns, ba alle Arbeitervertreter im Barlament, alle Gewerks- und Benoffenschaftsführer im Lande gegen biefes verbrecherische Unternehmen protestiert haben. 3ch mar jungft in Sudafrifa und bin entfest über das, was ich bort gesehen habe. Auch unter der englischen Bevölkerung herrscht entjegliches Glend, und ein englischer Solbat hat mir gefagt, er bedauere jest, auf ber falichen Seite getampft zu haben. Nur gegen bie Arbeiter fei ber Rrieg geführt worden. Sober als Batriotismus stehen Sumanität und Gerechtigkeit. Unwissenheit und Borurteil find die Sauptquellen bes Krieges. Harmonie und gegenseitige Zuneigung wollen wir an ihre Stelle fegen.

Reichstagsabgeordneter hus (Deutschland) besonders von den Engländern warm begrüßt: Ich siehe ganz unter dem Gindruck der Bebeutung des Augenblicks, in dem gerade ein englischer Bolitifer von so

hohem Ansehen und Berdienst die Friedensresolution begründete: denn wir auf dem Kontinent haben uns allmählich baran gewöhnt, in England ben bofen Beift zu feben, ber ftets bereit ift, ben Beltbrand zu entzunden. Auch Deutschland war es nicht zulett, bas die Ruftungen vorwärts getrieben hat. Aber die große Maffe bes beutschen Boltes mar bamit nicht einverstanden; sie verabscheut das Rriegsgeschrei gemisser Truppen. Jebes Arbeiterparlament muß ein Friedensparlament fein. Es ift ein Sohn auf das Chriftentum, wenn Prediger des driftlichen Bortes von der Rangel herab den Brudermord verherrlichen. Chriftus hatte mit ber Beigel feine falichen nachfolger aus bem Tempel gejagt. Ber bat jest beim Marotto: Spettatel mit einem tubnen Schlage ben Saubtheper in Frankreich beseitigt? Die sozialbemokratische Partei. So tritt fie auch im beutschen Reichstag, im englischen Barlament, in Belgien, in Ofterreich für ben Frieden ein. In Berlin felbft wollte Jaures mit feiner wundervollen Rednergabe für ben Frieden demonstrieren. "friedliebende" Regierung unferes "Rulturftaates" fclug ihm die Tür vor der Nase zu. Das zeigt, wo der Priegsgebanke zu Hause ist: in den Rreisen, die fich bom Rriege Borteil versprechen. Das find aber nicht wir. Der beste Patriot ist nicht ber, ber sagt: Right or wrong, my country, sondern der, der Gerechtigkeit als Panier führt, Gerechtigkeit gegenüber allen Rlaffen und Nationen. Jeder bon une ift ftolg auf fein Baterland, feiner von uns ift ein vaterlandslofer Gefell. Aber wir wollen keine Säbelraßler sein, sondern aus dem nationalen Bielklang einen harmonischen internationalen Ginflang berftellen.

Perry (Amerika): Bald vielleicht muß man auch von Amerika sagen, daß es zu neuen Rüstungen vorwärts treibt. So geht es seit Beginn der Menschengeschichte. Nichts wird so eifrig gepflegt wie die Ausewüchse am Körper der Menschheit. Auch wir wollen den Frieden. Aber solange der ökonomische Krieg fortdauert, ist auch der dauernde Bölkersfriede eine Unmöglichkeit. Borerst müssen die Privilegien derjenigen versichwinden, die kein Interesse am Weltstrieden haben.

Beugnet (Frankreich): Frankreich - und Belgien - war ber Schauplag ber blutigften Bölferfriege. Go find wir erzogen worden, ben "Erbfeind" por Augen. Auf der einen Seite die weißen Felsen von Dover, das "perfide Albion", auf ber anderen Seite das Phantom einer beutichen Invafion. Die Rapitalistentlaffe ift überall für ben Rrieg; fieht fie doch vielfach ihre einzige lette Rettung vor ber machfenden Macht ber Arbeiterklaffe im Rriege. Frankreich war auf dem Bege, ein zweites Spanien, ein Anecht der Bfaffen zu merben. Es befreite fich burch bas Rongregationsgeset. Aber fofort begannen die Intriguen der Rirche, bas Begen jum Kriege. Der Papft liebäugelt mit bem Raifer, bem Saupt ber schismatischen Kirche. Überall wurde gezischelt und getuschelt, ein siegreicher protestantischer Kaiser sollte in Frankreich die Herrschaft bes Papstes wiederherstellen. Freilich noch mehr als vom Kaiser wird Frankreich bom Rapitalismus bedroht. Griffen doch die frangofischen

Bourgeoisblätter nach bem Verbot ber Jaurds-Versammlung in Berlin nicht die deutsche Regierung, sondern — Jaurds an. So hat der Kapitalismus wie den Kaiser, so die Republik in der Hand und bedroht die Welt mit dem schlimmsten Feinde der Fivilisation, dem Kriege. Aber was könnte uns selbst ein siegreicher Krieg bringen? Einen siegreichen General, der als neuer Cäsar durch ein neues Konkordat eine neue Kirchenherrschaft heraufsührte.

Im gleichen Sinne sprachen sich auch die anderen Dis- kussionsredner aus.

Derselbe Kongreß nahm einstimmig einen Antrag an, in bem den russischen Arbeitern im Kampfe für die Freiheit die wärmste Sympathie bezeugt und ihnen volles Gelingen ihrer Bestrebungen gewünscht wird.

Als wirksames Mittel, den gekennzeichneten Übeln zu steuern, will man die Bestrebungen der bürgerlichen Friedensfreunde ebensowenig gelten lassen, wie den (von einer kleinen Minderheit namentlich hollandischer und frangösischer Sozialisten empfohlenen) Beneralstreit ober bie Gehorsamsverweigerung. Als auf dem Züricher Kongreß die Hollander den Antrag einbrachten, eine Rombination von Militärstreit und allgemeinem Industriestreik (die Lieblingsidee von Domela Nieuwenhuis!) gur Beseitigung ber Kriege zu beschließen und ber Meinung Ausdruck gaben, die Regierungen wurden gittern, wenn ber Kongreß ihren Antrag annähme, replizierte Viktor Abler unter allgemeinem Beifall ber Versammlung: "Nicht zittern wurden fie, sondern uns auslachen." Diefer wie ähnliche Antrage find denn auch immer mit bedeutender Majorität von den internationalen Kongressen abgelehnt worden. Vielmehr erblickt man das einzig wirksame Mittel, Kriege zu vermeiden, in der Umwandlung der kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaftsordnuna.

Wes Geistes Kind dieser "Antinationalismus" der "vaterlandslosen" Sozialdemokratie ist, vermögen wir am besten zu beurteilen, wenn wir nachschauen, welchen Wurzeln die mitgeteilten Kundgebungen und ähnliche gleichen Inhalts entspringen. Sind sie etwa der Ausfluß eines Hasses gegen alles Bolkliche, gegen die urwüchsigen Empfindungen der Bodenständigkeit und Landesanhänglichkeit, gegen einen "natürlichen Patriotismus", Ausfluß eines Hasses, wie er die Doktrinäre des Weltbürgertums etwa um die Witte des 19. Jahrhunderts beseelte, aus dem heraus noch Bakunin die Worte niederschrieb: "Au point de vue de la conscience moderne, de l'humanité et de la justice, telles que, grâce aux développements passés de l'histoire, nous sommes enfin parvenus à les comprendre, le patriotisme est une mauvaise, étroite et funeste habitude, puisqu'elle est la négation de l'égalité et de la solidarité humaines. La question sociale, posée pratiquement aujourd'hui par le monde ouvrier de l'Europe et de l'Amérique et dont la solution n'est possible que par l'abolition des frontières des Etats, tend nécessairement à détruire cette habitude traditionelle dans la conscience des travailleurs de tous les pays?"

Ich glaube, es wird heute kaum noch einen Sozialisten von Bebeutung geben, bessen Gedanken ober Empfindungen sich in dieser Richtung bewegten. Die folgende Darstellung wird das ergeben. Also kommt man zu jenen "antinationalen" Kundgebungen aus einer zunehmenden Indisserenz heraus gegen- über allem Nationalbesondern? Also ist jener "Internationalismus" der Gesinnung nur der geistige Niederschlag eines Internationalismus der Sitten und Gebräuche, das heißt einer Nivellierung und Ausgleichung aller nationalen Gegensähe oder der geistige Ausdruck der Tatsache, daß speziell im Proletariat die nationalen, vaterländischen Potenzen niemals Wurzel geschlagen haben? Das etwa war Marrens Meinung, als er die Stellung der Kommunisten zur Frage der Nationalität im K. M. festlegte:

"Den Kommunisten ist ferner vorgeworsen, sie wollten das Baterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben... Die nationalen Absonderungen und Gegenstäte der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichsörmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse..."

Zweisellos: bewußt oder unbewußt hat der Internationalismus der Sozialdemokratie jahrzehntelang auf diesen oder ähnlichen Rasonnements geruht. Und zweifellos gibt es auch heute noch zahlreiche Sozialisten, beren Gedankengänge sich mit denen bes R. M. eng berühren. Begreislicherweise. Denn was Mary in den angeführten Sähen ausspricht, enthält eine undestreitbare, große Wahrheit. Jeder Tag verwischt die volklichen Eigenarten mehr und bildet eine Etappe auf dem Wege zur vollständigen Ausgleichung der nationalen Gegensähe, soweit sie sich als Besonderheiten der Sitten und Gedräuche, der Denkweise, der Literatur, der Kunst, kurz aller subjektiven wie objektiven Kultur äußern. Dafür sorgt die immer engere Berührung der verschiedenen Völker untereinander, sorgt der wachsende Reiseverkehr, sorgt die zunehmende Leichtigkeit der Mitteilung durch Wort, Schrift, Schau (man denke z. B. an die Entwicklung der Malerei im neunzehnten Jahr-hundert!).

Ebenso ift es in gewissem Sinne richtig, bag "ber Arbeiter kein Baterland" hat. Er hat es nicht in jenem urwüchsigen (wie Bakunin meinte "rein tierischen" [purement bestial]) Verstande der Verwachsenheit mit seiner Landschaft, wie es etwa der Bauer hat. Der Proletarier ist ein wurzelloses Großstadtgemächs ohne lotales Rolorit, ohne Bodenständigkeit, ein Allerweltskind. Er hat es aber auch nicht im Sinne einer Anteilnahme an einer Kulturgemeinschaft, weil in die dunkeln Tiefen, wo er hauft, nur wenig von der "Rultur" seines Vaterlandes hineinstrahlt. Wenig von der materiellen Rultur — "sein Baterland liegt oft genug 6 Fuß unter bem Boben", hat man gesagt; ober man benke, was 3. B. an "nationaler" Eigenart, sich zu kleiben ober sich zu nähren in ber Notdurft des Broletarierlebens sich noch äußern kann! - wenig von der geiftigen Rultur: Die Schätze ber nationalen Runft und Literatur sind ihm so gut wie verschlossen.

Soviel ich sehe, ist diese Spielart antinationaler Gesinnung, die (so könnte man es ausdrücken) antinational aus Trotz — par dépit — ist, heute noch am meisten im französischen Proletariat, namentlich in den Areisen der anti-parlamentarischen, rein gewerkschaftlichen Sozialisten (dem P. P. S. R.) vertreten. In der Enquete, die die Redaktion des "Mouvement socialiste" in diesem Jahre (1905) in Arbeiterkreisen veranstaltet

hat, kommt fast nur die alte verbissene und verblasene Auffassung zum Wort.

Ich glaube aber nicht, daß sich ber Ibeengang ber großen Maffe ber Sozialbemokratie heute noch in biefer von Marr vorgezeichneten Richtung bewegt. Das Gros ber Sozialbemokratie und vor allem ihre maßgebenden Führer find heute nicht international, weil sie anational geworden wären. Die tatsächliche Ausgleichung der nationalen Gegenfätze hat bei ihnen ebensowenig wie bei ber Bourgeoisie eine Abschwächung des nationalen Empfindens zur Folge gehabt. Bielmehr ift dieses beim Broletariat und feinen Vertretern (wenn auch aus völlig anderen Ursachen) ebenso wie bei ber Bourgeoisie und ihren Sachwaltern mahrend bes letten Menschenalters eber gefräftigt worden. Der Bewußtseinsinhalt hat sich nicht parallel, sondern entgegengesetzt bem Lauf ber Tatsachen entwickelt. Go daß man jest als Erwiderung auf das Margiche Wort: "der Arbeiter hat fein Vaterland" immer häufiger die Antwort vernimmt: "So wollen wir ihm eines bereiten. Wir wollen ihn ber Segnungen ber Rultur teilhaftig machen, fo daß er eins haben fann." Und gleichzeitig verbreitet fich auch - und gerabe - unter ben Sozialiften die Überzeugung immer mehr, bag alle Rultur im besonderen Bolfstum wurzelt, daß alle Rultur nur eine "nationale" sein tann, und daß sich auch alle höhere Menschlichkeit nicht anders entfalten kann als im Rahmen nationaler Gemeinschaften. Diese Anerkennung ber nationalen Bedingtheit aller Rultur und allen Menschtums ift eine ber Wurzeln, aus ber die Sympathie entspringt, die die Sozialiften aller Länder mit ben in fremben Staatsmefen zugrunde gerichteten fleineren Bölkerschaften: Bolen. Ruthenen. Dieser "nationale" Rug in dem Armenier usw. hegen. Glaubensbekenntnis ber internationalen Sozialdemokratie ift so oft verkannt und ist boch so wichtig, daß es mir geboten erscheint, einige Außerungen hervorragender Sozialiften über Wir befigen biesen Bunkt hier im Wortlaut mitzuteilen. beren zwei gerade aus allerletter Reit: aus bem Munde zweier beutscher Sozialbemokraten, beren Antinationalismus ja als besonders ausgeprägt gilt. In der "Neuen Gesellschaft" schrieb unlängst Eduard David:

"Nur wer ber Meinung ist, die nationalen Gemeinschaften seien überlebte Gebilde, die keine fernere Eristenzberechtigung mehr hatten, kann einem Verfall bes nationalen Rusammengehörigkeitsgefühls gleichgültig gegenüberfteben. Ja, er wird ihn begrüßen als Entwicklungsfortschritt in ber Richtung auf das Ibeal einer einzigen homogenen Menschheitsmasse, die nationale Bolkgaebilbe nicht mehr kennt. Daß die Sozialbemofratie trot der weltbürgerlichen Weite ihrer Riele nicht auf diesem Standpunkt steht, zeigt schon ihr lebhafter Brotest gegen jede Vergewaltigung kleinerer Bölker burch große. Wo auch immer unterbrückte Nationen um die Wiedererlangung ihrer politischen Selbständigkeit kampfen, sei es in Bolen, Finnland, Armenien, in Sudafrika ober auf ben Philippinen oder sonstwo, da waren und sind die Sympathien der Sozialbemokratie auf ihrer Seite. So wenig wir die Eigenart, Die Individualität bes Ginzelmenschen beseitigt seben möchten, fo wenig erscheint uns das eigenartige, individuelle Leben ber Bolker gleichgultig für die hochste allseitige Entfaltung ber Menschheitsfultur. Ja, wir find ber Meinung, bag ber Sozialismus, wie er berufen ist, das Versönlichkeitsleben des einzelnen von der Korruption und dem Druck des kapitalistischen Systems zu befreien, so auch berufen sei, ben Nationen die Bahn zu wirklicher Freiheit und Groke zu öffnen."

In meisterhafter Form gibt aber Engelbert Pernerstorfer ähnlichen Gedanken in den "Sozialistischen Monatsheften" Ausbruck:

"Die Nationalität in ihrer höchsten Form ist . . . ein ideales Gut. Sie bedeutet in höchster Instanz die Menschheitskultur in einer besonderen, höchst eigentümlichen und nur einmal vorkommenden individuellen Ausstrahlung. Sie bebeutet eine Bereicherung der Menschheit durch eine besondere Form ihrer Erscheinung." An den Segnungen dieser Kultur dem Proletarier Teilnahme zu verschaffen, sei das Ziel der Sozialisten. "Nicht dahin wollen wir bloß arbeiten, daß die Menschen menschenwürdig wohnen, sich nähren, sich kleiden usw., sondern daß sie durch Anteilnahme an der durch tausend Jahre ausgestapelten Kultur erst überhaupt Menschen werden, sähig selbst Kultur zu haben und Kultur zu erzeugen. Jede Kultur

aber ist national. Sie nimmt ihren Anfang im besonderen Bolke und bietet in ihren höchsten Formen — und gerade in diesen am meisten — einen entschiedenen Nationalcharakter bar . . . Der Sozialismus und der nationale Gebanke sind also nicht nur keine Widersprüche, sie gehören notwendig zu= sammen. Jeder Versuch, den nationalen Gedanken zu schwächen, muß, wenn er Erfolg hat, ben Reichtum bes Menschengeschlechts vermindern . . . Der Sozialismus will die Menschheit organisieren, nicht atomisieren. Im Organismus der Menschheit find aber nicht die einzelnen Individuen, sondern die Nationen die Zellen. Damit ber Organismus gesund sei, muffen die Rellen gesund sein . . . Und bei jeder Gelegenheit, wo es sich um wirklich nationales Leben handelt, können sich die deutschen Sozialbemokraten in erste Linie stellen . . . So bekennen wir uns freudig zu unserer Nation und sind stolz auf ihre großen Ibeen, sowie wir wissen, daß ber theoretische Sozialismus selbst auch ein Werk beutschen Geistes ift. Die Bolter sind trot ihrer Wandlungen ewig und um so größer, je mehr sie die Welt vorwärts bringen. So find wir als aute Sozialisten auch die besten Deutschen. Übrigens haben unsere Rührer im beutschen Barlamente immer erklärt, daß wir zu unserem Volke fteben wollen."

So sind wir zu einem merkwürdigen Ergebnis gelangt: wir gingen aus, den Gründen des sozialdemokratischen "Anti-Nationalismus" auf die Spur zu kommen und sanden einen recht stark ausgeprägten Nationalismus als Bestandteil des sozialissischen Glaubensbekenntnisses. Was ist's nun? Ist die Sozialdemokratie, weil sie international empfindet und international sich zu betätigen trachtet, antinational oder ist sie es nicht? Sie ist es in einem Sinne und ist es im anderen Sinne nicht. In Wirklichkeit sind die Gegensäße, um die es sich hier handelt, gar nicht international-national, sondern national-national in verschiedener Auffassung. Ich will versuchen, im einzelnen diese verschiedene Auffassung vom Wesen des Nationalismus dei der Sozialdemokratie und ihren Gegnern kurz zu kennzeichnen.

1. Die Sozialbemokratie versteht unter einer Nation eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Sprache und gemeinsame

Rultur zusammengehalten werben, ihre Gegner benken an die (historisch zufälligen) Staaten der Gegenwart. Jene also meinen eine Kulturgemeinschaft, diese eine Staatsgemeinschaft, jene ein "natürlich"-gesellschaftliches, diese ein "künstlich"-staatsrechtliches Gebilde. Beide können sich decken, fallen aber meist ausein-ander. Selbst Großbritannien umfaßt neben Engländern und Schotten die kulturfremden Iren; Frankreich bildet zwar nur eine Kulturgemeinschaft, doch leben Teile davon zersprengt in anderen Staaten; das Deutschland heutigen Bestandes birgt Teile des Polentums und anderer Nationalitäten in sich; Österreich-Ungarn ist gar ein mixtum compositum der versschiedensten Kulturgemeinschaften; ebenso Rußland.

Die Sozialbemokratie anerkennt, wie wir sahen, das Recht jeder "Nation" im Sinne einer Sprachgemeinschaft, selbständig zu sein; sie ist also den Staaten, die fremde Nationalitäten "vergewaltigen", aus diesem Grunde feindlich gesinnt. Wo die Staatseinheit im wesentlichen auf der Einheit der Dynastie bezruht, wie in Österreich, Rußland usw. ist sie Gegnerin dieser Gebilde auch noch aus antidynastischer Gesinnung.

- 2. Die Sozialbemokratie ist Gegnerin bes Nationalitäten, richtiger Staatenkampses. Sie bekämpst den Bölkerkrieg, weil er "bestialisch" ist, das heißt nicht nur in grausamer Weise Menschenleben hinschlachtet, sondern auch die rohen, tierischen Instinkte im Menschen weckt. Ihre Gegner halten den Krieg, wenn nicht für eine Wohltat des Menschengeschlechtes, so doch für ein notwendiges Übel. Mit dieser Gegnerschaft der Sozialdemokratie gegen den Krieg erklärt sich auch ihre Gegnerschaft gegen den Militarismus und Imperialismus, in denen sie Symptome oder Ursachen des Krieges bekämpst.
- 3. Die Sozialbemokratie will ben Nationalismus nicht in Chauvinismus ausarten sehen. Die Anerkennung der Nationalität und ihres Rechtes auf Existenz, das Bekenntnis nationaler Gesinnung sind ihrer Meinung nach etwas anderes als der nationale Dünkel und die Verachtung fremder Nationalitäten. "Was wir in häßlichem und brutalem Chauvinismus gewisser Schichten sehen, das ist so abstoßend, daß es der Vilbung eines männlichen, edlen nationalen Selbstbewußtseins als hemmendes Element entgegensteht" (Pernerstorser).

4. Dem allen entsprechend ift auch ihr "Batriotismus" ein wesensanderer als der der herrschenden Rlassen, soweit diese sich mit dem bestehenden Staatswesen, in dem sie leben, identi= Dieser ist ein offizieller und ein politisch-kriegerischer Patriotismus. Er ist offiziell, weil er von Amts wegen nicht nur fanktioniert, fondern auch infzeniert wird. Er ift gleich= fam verftaatlicht. Er ift politisch, weil fein Gegenstand, ben er verehrt und feiert, die zufällige staatsrechtliche Einheit des bestehenden Staates ift: so hatten Belgien und Holland bis 1830 einen niederländischen, seitdem einen belgischen und hollandischen Batriotismus: Italien und Deutschland hatten vor ihrer Einigung einen einzelftaatlichen, jest haben sie einen bundesftaat= lichen Batriotismus; Ofterreich-Ungarn hat — vorübergehend — einen schwarz-gelben Patriotismus; Schweden-Norwegen hatten bisher einen standinavischen, jetzt haben sie einen schwedi= schen und einen norwegischen Batriotismus uff. gemäß knüpft ber politische Batriotismus bei seinen offiziellen Betätigungen an Ereignisse an, die für die Bildung der staatsrechtlichen Gemeinschaft, für die gerade der Batriotismus gilt, von Bedeutung waren: Tage der Einigung von Bundesstaaten, siegreiche Schlachten ober aber — soweit der politische Batriotis= mus von einer regierenden Dynastie vertreten wird - an Gedenktage der Herrscherfamilie.

Diese Art von Patriotismus will nun die Sozialdemokratie nicht mitmachen. Allgemein: weil er von der herrschenden Klasse in Enterprise genommen ist; hier erklärt sich die antipatriotische Gesinnung also aus dem Widerstreben, mit den Gegnern gemeinsame Feste zu seiern. Im besonderen ist die Sozialdemokratie dem ofstziellen-politischen Patriotismus aus mannigsachen Gründen abhold: entweder, weil sie die zufällige historische Staatsgemeinschaft, die man verherrlichen will, nicht anerkennt oder gering achtet. "Für alle in Österreich wohnen- den Nationen ist Österreich kein Gegenstand des Patriotismus, denn Österreich hat sie alle gleicherweise verraten" (Pernerstorser). Oder weil (in monarchischen Staaten) der ofstzielle Patriotismus notwendig ein dynastisches Gepräge erhält. Oder weil er an siegreiche Schlachten anknüpft, die man (aus Abeneigung gegen den Krieg) nicht mitseiern will usw. So ist

naturgemäß die Stellung des Proletariats zu dem offiziellen und politischen Patriotismus in den verschiedenen Staaten verschieden: dem russischen Sozialisten wird es ebenso schwer fallen, die Geburtstagsseste des Herrschauses, dem deutschen, die Schlacht von Sedan mitzuseiern, wie es dem französischen leicht ist, die Erstürmung der Bastille, dem italienischen die Breccia di Roma, dem amerikanischen den Verfassungstag — selbst im Vereine mit der herrschenden Klasse — selbst im

Dem politischen Patriotismus setzt die Sozialdemokratie einen, wie man ihn nennen könnte, kulturellen Patriotismus entgegen. Sie war bei uns am 28. August 1899 ebenso auf dem Plane wie am 9. Mai 1905. Für die deutsche Sozialdemokratie würde sich also der Gegensatz ihres Patriotismus zu dem offiziellen Patriotismus in die Antithese Weimar contra Potsbam zusammensassen lassen.

Enthält nun aber diese sozialbemokratische Auffassung vom Wesen des Nationalismus nicht einen Widerspruch in sich? Wenn sie das Recht der Nationalitäten auf selbständige Existenz anerkennt und gewahrt wissen will: muß sie dann nicht auch die historisch gewordenen Staaten als die Horte der Nationalitäten gelten lassen, muß sie nicht die Feindseligkeiten dieser Staaten untereinander in den Kauf nehmen, muß sie nicht die Außerungen dieser Feindseligkeiten — die Kriege — als etwas Unvermeidliches ansehen und zum Schuze der eigenen Nationalität (die doch naturgemäß jedem am nächsten steht) die notwendigen Maßregeln ergreisen, also die Küstungen der modernen Staaten billigen?

Im Bewußtsein bes Sozialbemokraten besteht bieser Wiberspruch nicht. Was zunächst die Staaten anlangt, die sich mit einer Kulturgemeinschaft nicht becken, so erkennt er ihre Berechtigung nicht an, weil er sie im Interesse der verschiedenen in ihnen geeinten Nationalitäten nicht für notwendig, sondern eher für schäblich erachtet. Im modernen Großstaat erblickt er kein Kulturphänomen, das des Schuzes wert wäre. Er glaubt vielmehr, daß der Großstaat nur kapitalistischen oder dynastischen Interessen sein Dasein verdankt. Er glaubt, daß die Güter, die ihm wertvoll erscheinen, in kleinen selbständigen Gemeinwesen ebenso, vielleicht besser gewahrt werden, als in den

modernen Großstaaten. Er erkennt aber vor allem keinen Gegensatz der Nationalitäten an, der zu Konslikten und zu Kriegen führen müsse. Diese erscheinen ihm vielmehr ebenfalls nur als Ausslüsse kapitalistischer oder dynastischer Interessen. Da er aber den Kapitalismus ebenso wie den Dynastismus für ersetzbar hält, jenen durch den Sozialismus, diesen durch den Demostratismus, so erachtet er konsequenterweise den "nationalen", besser staatlichen Antagonismus nicht für eine notwendige, dauernde, sondern nur für eine zufällige, vorübergehende Besgleiterscheinung des Nationalismus.

Wieweit biese Beweisführung "richtig" ift, geht uns hier nicht weiter an, würde sich aber wohl auch überhaupt nicht mit Hilfe ber wissenschaftlichen Analyse erweisen lassen, weil der persönliche Glaube hineinspielt, in dessen Tiefen das Senkblei der Wissenschaft nicht hinabreicht. Ruzugeben ist bieses: daß die Großstaaterei weder für die materielle noch für die geistige Kultur notwendige Bedingung ist: alles, was wir Deutschen an geistiger Rultur besitzen, stammt aus der Reit der Rleinstaaterei; und "reich" an materiellen Gutern find heute bie Schweiz, Danemark und Belgien minbestens ebenso wie Rufland, Öfterreich und Deutschland. Ruzugeben ift ferner, daß alle Konflikte zwischen den modernen Staaten auf bynaftische ober kapitalistische Interessen zurückzuführen sind. Aber unbeweisbar ist die Annahme, daß ber Rapitalismus durch ben Sozialismus ersetbar sei; unbeweisbar die Hypothese, daß die Nationen ohne Kapitalismus keine Konflikte mehr haben werden, die zu Kriegen führen. Allerdings wird ein Bolt das andere nicht "mit Krieg überziehen", weil dieses eine miserable Rüche, eine seichte Philosophie ober eine fade Musik Aber ist es nicht benkbar, daß ein Bolk, das sich rascher vermehrt als ein anderes, die Notwendigkeit empfindet, seinen "Futterplat" auszuweiten? Und: wenn die Erbe voll besiedelt ist, auf Rosten eines anderen Boltes? Müßte ein solches "Erpansionsbestreben" immer mit Notwendigkeit friedlich-schiedlich abgehen? Doch das find späte Sorgen, die die Politit des Tages nicht berühren.

Soviel ist wohl außer Zweifel; wenn die Sozialbemokratie sich selber treu bleiben will, wenn sie ihre Ziele: Beseitigung

bes Kapitalismus weiter verfolgen, wenn sie ihre höchsten Ibeale eines freien und eblen Menschtums nicht selbst zertrümmern will, so kann sie ihren heutigen Standpunkt aller staatlichen Machtpolitik und allem politischen Patriotismus gegenüber nicht verändern. Jedes Zugeständnis an Imperialismus, Militarismus, Chauvinismus würde für sie Selbstmord bedeuten, wäre aber auch die Verneinung des Sozialismus. Deshalb erscheint mir die Verkopplung von imperialistischem Nationalismus und Sozialismus eine Utopie zu sein. Die Worte "Nationaler Sozialismus" enthalten eine contradictio in adjecto, einen Widerspruch im Beiwort, immer natürlich "national" im Sinne von imperialistisch gefaßt.

Ganz eine andere Frage ist es, wieweit etwa in der Landesverteidigung die Sozialdemokratie an das herrschende System Zugeständnisse machen zu müssen sir notwendig hält, gerade wie sie sie auf tausend anderen Gebieten täglich macht. Eine solche Konzession ist z. B. die Forderung eines Milizheeres wie sie die deutsche Sozialdemokratie erhebt. Diese geht dabei von der Überzeugung aus, daß die heutigen Feindseligkeiten zwischen den Staaten einstweilen noch andauern werden, daß ein Land nicht sich wehrlos machen dürfe ohne die Garantie zu haben, daß auch andere gleichzeitig abrüsten, kurz von der Überzeugung, daß das sozialistische Ibeal noch einige Zeit auf Verwirklichung werde warten müssen.

In diesen Zugeständnissen geht gerade die deutsche Sozialdemokratie schon heute besonders weit. So sprach Bebel in der Reichstagssitzung vom 7. März 1904:

"Meine herren, Sie können kunftig keinen siegreichen Krieg ohne uns schlagen. (Sehr wahr! sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Wenn Sie siegen, siegen Sie mit uns und nicht gegen uns; ohne unsere hilfe können Sie nicht mehr auskommen. (Sehr wahr! sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Ich sage noch mehr: wir haben sogar das allergrößte Interesse, wenn wir in einen Krieg gezerrt werden sollten — ich nehme an, daß die deutsche Politik so sorgiältig geleitet wird, daß sie selbst keinen Grund gibt, einen Krieg hervorzurusen —, aber wenn der Krieg ein Ungriffskrieg werden sollte, ein Krieg, in dem es sich dann um die Existenz Deutschlands handelte, dann — ich gebe Ihnen mein Wort — sind wir bis zum septen Mann und selbst die ältesten unter uns bereit, die Flinte auf die Schulter zu nehmen und unseren deutschen Boden zu verteidigen,

nicht Ihnen, sondern uns zu Liebe, selbst meinetwegen Ihnen zum Trot. (Sehr mahr! sehr richig! bei den Sozialbemokraten.)

Bir leben und tämpfen auf biefem Boden, um diefes unser Baterland, unser Heimatland, das so gut unser Baterland, vielleicht noch mehr als Ihr Baterland ist (sehr wahr! sehr richtig! bei den Sozialdemokraten), so zu gestalten, daß es eine Freude ist, in demselben zu leben, auch für den letzten unter uns. (Sehr gut! bei den Sozialdemokraten.)

Das ist unser Bestreben, bas suchen wir zu erreichen, und beshalb werben wir jeden Bersuch, von diesem Laterlande ein Stück Boden wegzureißen, mit allen uns zu Gebote stehenden Kräften bis zum lettem Utemzuge zurückweisen. (Zustimmung bei ben Sozialbemokraten.)"

Auf diese Ausführungen zurückgreifend, sie ergänzend und noch verstärkend sagte Bebel dann in der Reichstagssitzung vom 10. Dezember 1904:

Berlangen wir die allgemeine Boltswehr, die allgemeine Boltsbewaffnung etwa zum Spaß? Rein, weil wir meinen, daß gegenüber äußeren Gefahren die Notwendigkeit besteht, daß auch der lette maffen= fähige Mann die Möglichfeit haben muß, für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Baterlandes einzutreten, gerade deshalb! Sie haben sich freilich riesig gaudiert, als ich in diesem Frühjahr ausführte, daß ich selbst trop meines Alters in einem solchen Kampfe für die Unabhängig= keit des Landes noch die Flinte nehmen würde. Da hat man gehöhnt und gespottet. Ja, es war mir blutiger Ernft: ich und meine Freunde, wir treten tein Stud beutschen Bobens ans Ausland ab; benn wir wiffen genau, daß in dem Augenblid, wo Deutschland zerstückelt wurde, mit Notwendigkeit bas ganze geistige und foziale Leben der Nation, folange ein foldes Stud Fremdherrichaft dauerte, vernichtet murde, daß alle Afpirationen des Bolfes darauf hinausgingen, den Fremden aus bem Lande herauszutreiben. Also bas wurde eine Entwicklung herbei= führen, die wir gerabe von unserem Standpuntte auf bas entschiedenste au bedauern und au befampfen hatten. (Gehr richtig! bei ben Sozial= bemofraten.)"

Wegen solcher und ähnlicher Auslassungen wird der beutschen Sozialdemokratie von vielen französischen, holländischen, italienischen Sozialisten der Vorwurf des Chauvinismus gemacht. Wie mir scheint: vom Standpunkt eines reinen, sozialistischen Glaubensbekenntnisses aus nicht mit Unrecht.

## 2. Das innerpolitische Programm.

Auch die Grundsätze, auf denen sich die innere Politik ber Sozialbemokratie aufbaut, sind in allen Kulturländern im wesentlichen dieselben. Sie sind in zahlreichen Resolutionen auf den internationalen Kongressen festgelegt, von dem die auf dem Konzil zu Paris im Jahre 1900 mit allen gegen eine Stimme angenommene am knappsten gesaßt ist. Sie lautet wie folgt:

"Das moderne Broletariat ist das notwendige Brodukt der kapi= talistischen Broduktionsweise, die eine ausbeutungsfähige, also wirticaft= lich und politisch geknechtete Arbeitermasse nötig bat. Seine Erhebung und Befreiung tann nur im Gegenfat zu den Trägern diefer Birtichaftsweise, die vermöge der ihr immanenten Gesete gur Bergesellschaftung ber Broduktionsmittel führt, erfolgen, und das Broletariat muß daber ber Rapitaliftentlaffe als Arbeitertlaffe fampfend gegenübertreten. Der Cozial= bemofratie, die die Aufgabe der Formierung des Proletariats als einer Armee des Rlaffentampfe übernommen hat, obliegt es vor allem, die Arbeiterschaft in ernfter und unermüdlicher Arbeit zum Bewuftsein ihres Rlaffenintereffes und ihrer Macht als Klaffe zu erziehen, und hierzu alle bem Rechtsbewuftsein bes Boltes entsprechenden Mittel anzuwenden, die bie politische und foziale Situation ihr jeweils an die hand gibt, soweit fie ber Erreichung biefes Bieles forberlich find. Unter biefen Mitteln weift der Rongreß insbesondere auf die politische Tätigkeit, bas allgemeine Bahlrecht und die Organisation der Arbeiterklasse in bolitischen, gewerticaftlichen und genossenschaftlichen Gruppen, in Bilbungsvereinen, freien Silfstaffen ufw. hin, und forbert bie Sozialiften aller Lander auf, babin zu wirten, daß diefe verschiedenen Organisationsformen, die zugleich Mittel ber Erziehung und bes Rampfes find, foviel als möglich miteinander Sand in Sand geben, damit dadurch die Macht der Arbeitertlaffe fortichreitend vermehrt merbe und diese die Rabigfeit erlange, die bolitifche und wirtschaftliche Expropriation ber Bourgeoisie und die Bergesellschaftlichung der Broduktion durchzuführen."

Schälen wir die grundsätlich wichtigen Punkte aus biefer Resolution heraus, so ergibt sich dieses:

- 1. Die moderne Sozialdemokratie bekennt sich zu einer realistisch-historisch-evolutionistischen Geschichtsauffassung: ber Rationalismus und mit ihm Utopismus und Revolutionismus sterben ab.
- 2. Das Ziel der Bewegung ist das kollektivistische: die Bergesellschaftlichung der Produktionsmittel wird gefordert.
- 3. Der Weg zur Erreichung des Zieles ist der Klassenkampf; "die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk dieser Klasse selbst sein". Gemäß der Wandlung der gesamten Geschichtsauffassung (vgl. unter 1) nimmt dieser Kampf immer mehr gesehliche Formen an.

4. Die soziale Bewegung betätigt sich zu gleicher Zeit in brei verschiedenen Richtungen: als politisch-parlamentarische, als gewerkschaftliche und als genossenschaftliche Arbeiterbewegung.

Dieses Programm, in dem wir deutlich die Grundzüge bes Marrichen Sozialismus wiedererkennen, und auf das wie gesagt die Sozialbemokratie in allen Ländern heute sich festgelegt hat, ift in dieser Geschlossenheit mährend der letten zehn bis fünfzehn Jahre herausgearbeitet worden: wesentlich unter dem Einfluß der internationalen Kongresse. Auf den ersten vier bieser Kongresse: in Paris 1889, in Brüssel 1891, in Zürich 1893, in London 1896 sind noch hitige Kämpfe um wichtige Teile bes Programms geführt worden. Zwar haben, soviel ich sehe, die beiden Hauptpunkte — Bergesellschaftung der Produktionsmittel als Riel, Klassenkampf als Weg — nicht mehr (wie auf den Kongressen der "alten" Internationale) zur Diskussion gestanden. Um so mehr aber die Frage: wie dieser Rlaffenkampf zu gestalten sei. Hierbei ergaben sich auf ben genannten Rongreffen schärffte Gegenfate zwischen ben bamals noch ftark vertretenen Anarchiften und ben Sozialisten, jene, unter benen Merlino und Domela Nieuwenhuis hervorragten, die auf den ersten Kongressen noch die Führer ihrer Delagationen waren, bekämpften leidenschaftlich jede politische, insonderheit jede parlamentarische Betätigung des Proletariats. Sie legten bas ganze Gewicht auf die "Revolution" und nebenher die gewerkschaftliche und wohl auch genossenschaftliche Dr= ganisation. Der Streit, der die heftigsten Formen annahm, endigte mit einer Ausschließung der "Anarchisten" von den Berhandlungen der internationalen Sozialistenkongresse. bem Züricher Kongreß lautet jest die offizielle Fassung der Rulassungsbedingungen: Bugelassen werben

<sup>&</sup>quot;1. Die Bertreter aller Gruppen, die die Umwandlung der kapitalistischen Sigentums- und Produktionsordnung in die sozialistische Sigentums- und Produktionsordnung anstreben und die Teilnahme an der Gesetzgebung und die parlamentarische Tätigkeit als ein notwendiges Mittel zur Erreichung dieses Zweckes ansehen.

<sup>2.</sup> Alle gewerkichaftlichen Organisationen, die, wenn sie sich auch als solche nicht am politischen Kampse beteiligen, doch die Notwendigkeit politischer und parlamentarischer Tätigkeit anerkennen. Anarchisten sind mithin ausgeschlossen."

Die Ausschließung der Anarchiften bedeutet nun aber nicht die Absprengung eines wesentlichen Teiles der sozialbemokratischen Bewegung, sondern nur die Befreiung von einer Handvoll Sonderlingen. Denn der Anarchismus hat in den letzen zehn Jahren, wie wir noch sehen werden, wenn wir die soziale Bewegung in den einzelnen Ländern verfolgen, so gut wie alle Bedeutung verloren. Er ist heute eine quantité négligeable, soweit es sich um die Arbeiterbewegung als Massenbewegung handelt.

Die Kämpfe mit den Anarchiften sind aber für die Herausbilbung bes fozialbemofratischen Programms in mehr als einer Hinsicht von Wichtigkeit gewesen. Sie haben auf der einen Seite bewirkt, daß die Ameifel an der Notwendigkeit einer parlamentarisch=politischen Aktion, die auch in nicht-anarchiftischen Kreisen hier und da auftauchten, zerftreut sind. Bielleicht von den Allemannisten in Frankreich, einer Anzahl holländischer und einigen italienischen Sozialisten bes äußersten linken Klügels abgesehen, herrscht heute allgemein die tiefe Überzeugung unter ben Sozialdemokraten, daß die Anteilnahme am politischen und parlamentarischen Leben eine ber erften und ernstesten Bflichten bes Proletariats fei. Auf der anderen Seite aber haben die Auseinandersetzungen mit ben Anarchisten ihr Teil bazu beigetragen, daß in denjenigen sozialdemokratischen Rreisen, in benen die politische Aftion fast ausschließlich gewertet wurde, das Berftandnis für die Bebeutung der übrigen Zweige ber sozialen Bewegung geweckt wurde. Mehr noch freilich als jene theoretischen Erörterungen wird die blühende Entwicklung, die Gewerkschaften und Genossenschaften in fast allen Ländern während der letten zehn bis fünfzehn Jahre erlebten, die "reinen Bolitiker" veranlaßt haben, ihr Urteil über den Wert bieser Formen der Arbeiterbewegung zu revidieren.

Besonders hat wohl der Verlauf der sozialen Bewegung in Belgien aufklärend gewirkt. Die Belgier haben gerade die gewerkschaftliche, vor allem aber die genossenschaftliche Organisation zu höchster Blüte gebracht, sie sind aber auch nicht müde geworden, die Gleichberechtigung dieser Formen des sozialen Kampses neben der politischen Aktion zu predigen. So äußern sich Destrée und Vandervelde in ihrem schönen Buche

über ben "Sozialismus in Belgien" über diesen Punkt wie folgt: "Pour la majorité de ceux qui suivent les luttes politiques, celles-ci apparaissent comme l'objectif essentiel d'un parti. Il leur semble que tout doive leur être subordonné et rien n'est comparable à un triomphe électoral . . — Les esprits à courtevue finissent même par croire très sincerèment que l'évolution des idées, des institutions et des mœurs d'une nation est sans importance propre. — Cette conception n'est point la nôtre, nous nous hâtons de le dire . . . " Die Entwicklung in Belgien, in Dänemark und anderen Ländern hat eben auch insofern klärend gewirkt, als sie gezeigt hat, daß ganz und gar kein Gegensatz zwischen gewerkschaftlich-genossenschaftlicher Bewegung und dem von der Sozialdemokratie vertretenen "revolutionären" Standpunkt besteht.

Es war früher, namentlich in bürgerlichen Kreisen, aber auch hier und da in sozialistischen (der Leser vergleiche damit, was ich auf S. 143 f. über den Standpunkt Lassalles zu den Gewerkvereinen und Genossenschaften bemerkt habe), die Aufsfassung verbreitet, daß eine sozialistische und eine gewerkschaftlichsgenossenschaftliche Arbeiterbewegung sich ausschließende Gegensäte seien. Insbesondere glaubten (und glauben) bürgersliche Sozialpolitiker, den "Sozialismus" durch eine Förderung der gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisationen wirksam bekämpfen zu können, was die Abneigung vieler Sozialisten gegen diese Formen des sozialen Kampses verstärkte. Diese Aufsassung ist irrtümlich: die beiden Formen der Beswegung schließen sich nicht aus, sondern ergänzen einander.

Schon vor dreißig Jahren urteilte der weitschauende Friedrich Albert Lange über diesen scheindaren Antagonismus zwischen "Selbsthilse" und "Sozialismus" und die Wirkung jener als antisozialistisches Gegengift sehr treffend folgendersmaßen: "Bei alledem bleibt es mindestens zweiselhaft, ob nicht alle diese mühevollen Errungenschaften der Arbeiter, die so oft wieder von der Macht des Kapitals durchbrochen und zurückgeworsen werden, sich schließlich dennoch bloß als Vorbereitungen zu einer durchgreisenden Umgestaltung der Verhältnisse, welche auch das Staatswesen und die Form des Besitzes ergreift, zu

betrachten find. Jebenfalls ift ber Gegensatzwischen biefer Art tämpfender Selbsthilfe und ber Hilfe durch die ertämpfte Staatsgewalt nicht fo groß, wie man, nach allgemeinen Begriffen urteilend, wohl meinen möchte." Diese Worte treffen ben Nagel auf den Knopf. Die Richtigkeit des in ihnen vertretenen Standpunkts ift burch ben Gang, ben die Ereigniffe feit jener Beit genommen haben, glanzend beftätigt worben. Beute fügen fich Gewerkschaften und Genoffenschaften ber großen allgemeinen sozialen Bewegung (beren Gesamtziel die Aufbebuna ber kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist) als wirksame Glieber organisch ein. Man hat erkannt, daß die Genossenschaftsbewegung — in der Form, wie wir sie bei der Betrachtung bes englischen Typus kennen gelernt haben — ihrer Natur nach den Übergang in eine sozialistische Ordnung des Wirtschaftslebens anbahnt, daß fie im innerften Wefen bem Rapitalismus entgegengesett ift. Man hat aber auch erfannt, bag die Gewerkschaften dem sozialbemokratischen Charakter der Gesamtbewegung keinen Gintrag tuen, sondern ebenfalls eine sozialistische Bewegung eher stärken als schwächen. Freilich barf man bann nicht so kurzsichtig sein und in jedem "Tarifvertrage" ein Dokument des "sozialen Friedens" erblicken. 3ch fand neulich im "Korrespondenzblatt ber Generalkommission ber Gewerkschaften Deutschlands" eine sehr verftändige Betrachtung über den Wert und die Bedeutung der Tarifgemeinschaften im Rahmen bes "Rlaffenkampfes". Sie gipfelte barin, baß die Arbeiterschaft sehr wohl und ganz aufrichtig bie segensreichen Wirfungen ber Tarifvertrage anerkennen konne, ohne darum aufzuhören, sich als Rlasse zu fühlen, die in beständigem Kampfe mit dem Unternehmer lebt und ber als Riel in diesem Kampfe die Überwindung des kapitalistischen Birtschaftssystems vorschwebt, die also im Bergen sozialistisch gefinnt ift. "Der Tarifvertrag," heißt es ba, "tann für bie Gewerkschaft tein Friedenstraftat, tein Freundschaftsbundnis fein, sondern nur eine Stappe des Rlaffenkampfes, die Zeit und Gelegenheit bietet, um zu neuen Kampfen zu ruften." "Das Besen bes Tarifvertrages ist begründet in ber Auffassung, von welcher er getragen wird. Sobald die Arbeiter fich bewußt find, daß sie eine besondere Rlasse bilben, die ihre eigenen

weit über den Tarifvertrag hinausgehenden und der kapitalistischen Ausbeutung entgegengesetzen Interessen hat, so werden sie jeden Tarisvertrag nur als eine Etappe, als den ersten Schritt auf dem Wege, zu dem jeder Fuß breit erkämpst werden muß, betrachten. Wo andere Motive die Arbeiterschaft beherrschen als die des kämpsenden Fortschritts, wo sie sich leiten lassen von dem Idol eines dauernden Friedens, da hört die Tarisgemeinschaft auf, eine Etappe des Klassenkampses zu sein, da gerät sie in den Sumps des Zünftlertums" usw.

Das heißt also: die Gewerkschaftsbewegung tann unter gewiffen Umständen (wie fie es wiederholt in der Geschichte getan hat) ein hindernis für die Entwicklung einer sozialistischen Arbeiterbewegung werben, braucht es aber ihrer Natur nach nicht. Auf ben Geift tommt es an, ber fie erfüllt. Ift biefer aber (im Sinne bes Anhängers einer fozialistischen Weltanschauung) .. aut". bann vermag die Gewerkschaftsbewegung, hat man in ben Kreisen der sozialistisch denkenden Arbeiterschaft eingesehen, gerade auch der Sache des Sozialismus wesentliche Dienste zu leiften. Es ift gang in meinem Sinne gesprochen (val. mein "Dennoch"), wenn ein neuer frangofischer Schriftsteller (Haleby), ber sich als guter Renner ber sozialen Bewegung ausweift, bas Berhältnis zwischen Sozialismus und Gewerkschaftsbewegung wie folgt kennzeichnet: "Die Gewerkschaft ift die Elementarschule des Sozialismus. Die Gewerkschaft führt bem Sozialismus die gemäßigten Arbeiter ju und bringt bie Sozialiften zur Mäßigung ober beffer ausgebrückt zum Nachbenken. awingt fie, bestimmte Fragen zu lösen, fie lehrt fie im einzelnen bie Schwierigkeiten kennen. Der "Syndikalismus", also zu beutsch: die Gewertschaftsbewegung, ift eine ber überlegten, bas heißt guten Formen der revolutionären Arbeiterbewegung. Man beseitige sie, und die Masse sieht sich zurückgeschleudert in ben Traum vom "großen Tage". Unsere Geschichte weiß davon zu erzählen."

Gegensätze innerhalb bes Proletariats und unter seinen Führern bestehen benn heute wohl auch nur noch in bezug auf die höhere oder niedrigere Einschätzung der einen oder der anderen Seite des sozialen Kampfes: während die einen mehr

Nachbruck auf die politisch-parlamentarische Aktion legen, schätzen andere beren Bedeutung geringer ein und wollen vielmehr (jeboch ohne von der Politik zu lassen) das Schwergewicht in die gewerkschaftliche und genossenschaftliche Organisation und Agistation verlegt sehen.

Steht nun aber die hier vertretene Auffassung: daß die sozialdemokratischen Parteien in allen Kulturländern einig ober auf dem Wege zur Einigkeit sind, nicht im Widerspruch mit dem, was der Augenschein lehrt? Dringen nicht von Dresden wie von Bologna, von Paris wie von Amsterdam dieselben schrillen Dissonazen an unser Ohr?

Wer nur oberflächlich die Ereignisse verfolgt, die sich in den sozialistischen Bewegungen der einzelnen Länder während der letzten Jahre und auf den internationalen Kongressen abgespielt haben, kann allerdings leicht zu der Überzeugung kommen, daß saft überall — namentlich aber in Deutschland, Frankreich und Italien — unvereindare Gegensätze miteinander im Kampse liegen, und daß die Sprengung der sozialistischen Parteien in zwei unversöhnliche Gruppen — die "Radikalen", "Revolutionäre", "Intransigenten" auf der einen Seite, die "Opportunisten", "Reformisten", "Revissionisten" oder gar "Winisteriellen" auf der anderen Seite — in nächster Zukunst zu erwarten sei.

Diese Auffassung erweist sich aber, wie mir scheint, bei näherem Hinsehen als falsch. Ich glaube vielmehr, daß die zutage tretenden Gegensäße innerhalb des praktischen Sozialismus unserer Tage in ihrer prinzipiellen Tragweite erheblich überschät werden, daß die Sozialisten aller Länder in allen wesentlichen Punkten wirklich einig sind, und daß der Grundzug aller sozialistischen Arbeiterparteien tatsächlich der ist, den ich oben angegeben habe.

Zweifellos gibt es unter ben Sozialisten in allen Ländern eine ganze Menge Leute, die noch heute wirklich "Revolution machen" wollen, also den Revolutionismus alten Stils, wie er in der Pariser Rommune zum letztenmal in der Geschichte aufgetreten ist, treu geblieben sind. Aber irgendwelchen Ginfluß haben sie (mit Ausnahme vielleicht in Rußland, das in jeder Hinsicht aus naheliegenden Gründen eine Sonderstellung ein-

nummt) nirgends, selbst nicht in Frankreich und Italien, ben alten Revolutionsherben. Keiner ber "Rabikalen" — weber Bebel noch Ferri noch Guesbe noch Hyndman noch Abler noch Lang noch irgendjemand, ber in ber sozialen Bewegung seines Landes etwas bebeutet und die Massen hinter sich hat — ist heute etwas anderes als überzeugungstreuer realistisch=evolutio=nistischer Sozialist moderner Prägung.

Auf ber anderen Seite mag es ebenso Leute unter ben Sozialisten geben, die mit der Bourgeoisie oder dem Kapitalismus ihren Frieden machen wollen, die bes "langen habers", bes Rlaffenkampfes mube find. Aber wieberum spielen auch fie innerhalb der sozialistischen Bewegung irgend eines Landes gar keine Rolle. Alle maggebenden "Revisionisten", "Opportuniften", "Reformisten" — die Auer, David, Molkenbuhr, Bollmar, Beine, Brauns bei uns; die Jaures und Briand, bie Bandervelde und Anseele, die Turati und Knudsen, die van Rol und Vernerstorfer - steben unerschütterlich fest auf bem Boben bes Rlaffenkampfes und find "revolutionär" in bem Sinne, daß sie eine Beseitigung ber berrschenden tapitaliftischen Wirtschaftsordnung und nicht beren "Reformierung" anftreben. Ja - ein Mann wie Jaures fteht zweifellos bem Revolutionismus alten Schlages von Temperaments wegen viel näher als etwa Viktor Abler oder selbst Bebel. Hielt er doch auf bem Amsterdamer Rongreß eine fulminante Rede, in der er ber beutschen Sozialbemokratie jede "revolutionare Leidenschaft" absprach und ihr förmlich vorwarf, daß sie das allgemeine Wahlrecht sich nicht (wie sie in Frankreich) auf ben Barrifaden erfämpft hätte!

Nur wenn man sich bessen, was ich eben ausgeführt habe, bewußt ist, gewinnt man Verständnis für das seltsame Schauspiel, das sich auf den Sozialistenkongressen in einzelnen Ländern immer wieder abspielt und im großen auf den internationalen Rongressen sich wiederholt: daß nämlich nach tageslangen, hitzigen Wortgesechten sich die feindlichen Gruppen zu einheitlichen Beschlüssen wieder zusammensinden, daß Resolutionen, in denen die Gegensätze zum Ausdruck kommen sollen, womöglich die gleiche Stimmenzahl auf sich vereinigen (wie in Amsterdam), dann aber, nachdem eine von beiden abgelehnt

ift, die andere mit erdrückender Mehrheit angenommen wird So ging die "antirevisionistische" Resolution in Dresden mit 288 gegen 11 Stimmen durch, während dieselbe Resolution in Amsterdam, wo sie ebenfalls die Grundlage der Diskussion bildete, mit 25 Nationalstimmen gegen 5 (bei 12 Enthaltungen) angenommen wurde. Wan darf also sagen, daß diese Resolution den prinzipiellen Standpunkt der modernen sozialistischen Parteien in den Fragen der Taktik zum Ausdruck bringt, weshalb ich sie hier mitteilen will:

"Der Kongreß verurteilt auf das entschiedenste die revisionistischen Bestrebungen, unsre bisherige bewährte und sieggekrönte auf dem Klassenstampf beruhende Taktik in dem Sinne zu ändern, daß an Stelle der Ersoberung der politischen Wacht durch Uberwindung unserer Gegner eine Politik des Entgegenkommens an die bestehende Ordnung der Dinge tritt.

Die Folge einer berartigen revisionistischen Taktik wäre, daß aus einer Partei, die auf die möglichst rasche Umwandlung der bestehenden bürgerlichen in die sozialistische Gesellschaftsordnung hinarbeitet, also im besten Sinne des Wortes revolutionär ist, eine Partei wird, die sich mit der Resormierung der bürgerlichen Gesellschaft begnügt.

Daher ist ber Kongreß im Gegensat zu ben vorhandenen revisionistischen Bestrebungen der Überzeugung, daß die Klassengegensätze sich nicht abschwächen, sondern stetig verschärfen, und erklärt:

- 1. daß die Partei die Berantwortlichkeit abiehnt für die auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden politischen und wirtschaftlichen Zustände, und daß sie deshalb jede Bewilligung von Witteln verweigert, welche geeignet sind, die herrschende Klasse an der Regierung zu erhalten;
- 2. daß die Sozialbemokratie gemäß der Resolution Rautsky bes internationalen Sozialistenkongresses zu Paris im Jahre 1900 einen Anteil an der Regierungsgewalt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht erftreben kann.

Der Kongreß verurteilt ferner jedes Beftreben, die vorhandenen Klassengegenfäge zu vertuschen, um eine Anlehnung an bürgerliche Parteien zu erleichtern.

Der Kongreß erwartet, daß die sozialbemokratischen Fraktionen die größere Macht, die sie durch die vermehrte Zahl ihrer Mitglieder wie durch die gewaltige Zunahme der hinter ihnen stehenden Wählermassen erlangen, nach wie vor zur Aufklärung über das Ziel der Sozialdemokratie verwenden und entsprechend den Grundsähen unseres Programms dazu benußen, die Interessen der Arbeiterklasse, die Erweiterung und Sicherung der politischen Freiheit und der gleichen Rechte überall aufs kraftvollste und nachdrücklichste wahrzunehmen und den Kampf wider Militarismus und Marinismus, wider Kosonial- und Weltmachtpolitik, wider Unrecht, Unterdrückung und Ausbeutung in jeglicher Gestalt noch energischer zu

führen, als es ihnen bisher möglich gewesen ist, und für den Ausbau der Sozialgesehgebung und die Erfüllung der politischen und kulturellen Ausgaben der Arbeiterklasse energisch zu wirken."

Also keine Gegensätze, also eitel Harmonie? O nein. Nur daß die Gegensätze sich nicht auf die Grundsätze der Be-wegung beziehen. Uber Ziel und Weg ist man im wesentlichen einig. Aber worin bestehen dann die Gegensätze?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, zumal für jemand, der der Bewegung selber fern steht. So viel ich sehe, gehen die Gegensätze, die innerhalb der sozialistischen Parteien zutage treten, gar nicht auf einen bestimmten Differenzpunkt zurück. Bielmehr kreuzen sich verschiedene Motivreihen, die es zu entwirren gilt, wenn man zur Klarheit gelangen will.

Rum Teil sind die ausgefochtenen Gegensätze wohl zweifellos realer Natur, das heißt beruhen wirklich auf Meinungsunterschieden in der Beurteilung politischer Fragen. Ist man sich auch über Ziel und Weg einig, so nicht durchgängig über das Tempo bes Marsches; genauer gesprochen über ben Bunkt, wo man fich auf bem Wege jum Biel befindet. Während die einen als die wesentliche Aufgabe noch immer die Gewinnung und Schulung der Massen betrachten, die Organisation einer zielbewußten Rampfespartei, die bedingungslose Opposition gegen jede bestehende Ordnung treibt, glauben die anderen schon die Reit für gekommen, durch allmähliches Eindringen in den Organismus bes heutigen Staates Ginflug auf die Geftaltung bes öffentlichen Lebens zu gewinnen. Diese fühlen fich ftark genug, um mit bem Gegner, ohne felbft Schaben zu leiben, ohne bie eigenen Grundsäte zu gefährben, Kompromisse eingeben zu können, jene sehen durch jedes Kompromisseln den eigenen Standpunkt bebroht, weil fie noch nicht bas Bewußtsein ber Stärke haben wie die anderen. So bruckte es Anseele auf dem Umsterbamer Rongreß richtig aus:

"Ihr sagt: "die direkte oder indirekte Teilnahme an der Regierung kann nur die Preisgabe des Klassenkampses und des Endziels bedeuten. Sie kann uns nur von der Arbeiterklasse loslösen und die Arbeiterklasse unserer Partei entstremden". Wohlan, ich hege für Länder, wo das Proletariat starke Organisationen hat, diese Furcht nicht. Wenn wir eines Tages in Belgien auf Grund eines Beschlusses der Partei den "Bloc" oder einen sozialistischen Minister haben werden, so werden wir in enger

Berfihrung mit ber Arbeitervartei bleiben und unfer Gewiffen wird babei nicht geschähigt werben. . . . Wenn man uns auch nur einen Ministerpoften anbietet, fo werben wir ibn annehmen und fagen: Schonen Dant, mann gibt's ben zweiten? Bie? unfere Arbeiter werben von ber Rirche bearbeitet, bom Militarismus brutalifiert, burch überlange Arbeitszeit abgeradert, durch das Elend entfraftet, fie find im Alter ohne Mittel, im Rampf ums Dafein unterlegen, und wenn eine Fraktion bes Burgertums uns poricilagt, all bas unter ber Bedingung zu reformieren, bag wir einen Teil ber Berantwortlichfeit ber Regierung übernehmen, foll ich Rein sagen? Das werde ich nicht sagen, und ich bin tief davon über= zeugt, daß wenn das belgische Proletariat ftart genug fein wird, eine berartige Situation zu schaffen, meine Beigerung von der Arbeiterflaffe mit einer Ohrfeige beantwortet werden wurde. Die Sozialiften Ruglands, Bulgariens, Polens, Spaniens, Japans haben es fehr leicht, die Berantwortlichfeit für die Regierung abzulehnen. Es wird zweifelsohne Sahr und Tag barüber hingeben, bis man fie ihnen anbietet."

Damit ist sehr richtig auch gesagt, daß es nicht nur die subjektive Auffassung vom Stand der Dinge, sondern der objektiv in den verschiedenen Ländern verschieden hohe Grad der Entwicklung ist, der über den Standpunkt in dieser taktischen Frage entscheidet. "Man darf nicht an einer Regierung teilnehmen, um Macht zu gewinnen, sondern man nimmt teil, weil man stark genug dazu ist", formulierte es richtig der Däne Knudsen.

Ühnlich sprach sich Auer in Paris (1900) aus:

"Alles das, was die französische Arbeiterschaft bewegt, erregt und spaltet und uns genötigt bat, ftundenlange Erörterungen anzuhören, haben wir ichon bor Rahren in Deutschland erörtert, vielleicht nur nicht fo leibenicaftlich wie Sie hier. Die Frage ber Bundniffe mit burgerlichen Barteien. bes Eintritts in die Kommunalverwaltungen 2c. beschäftigten uns ichon vor 20 Jahren, und ichlieflich haben wir, genötigt burch die Erfahrungen. bas getan, was die Frangofen schließlich jest auch tun muffen, wenn fie nicht die vitalften Intereffen ber Arbeiterklaffe verlegen wollen. Gewiß, ein Fall Millerand hat bei uns noch nicht gespielt! So weit find wir noch nicht! Aber ich hoffe, daß wir möglichft balb auch fo meit fein merben. (Beifall.) Für uns ift diese Frage eine reine Dottorfrage. Unsere Barteiführer, an die eine solche Frage herantreten konnte, fteben augenblidlich ber Gefangniszelle weit naber als dem Ministerposten. (Große Heiterkeit.) Ich hatte bei all biesen Berhandlungen die Empfindung des Tagelöhners in Reuters "Stromtid". in dessen Gegenwart die Borzüge von Speisen erörtert wurden. Und der einfache nieberbeutsche Landarbeiter meinte: Bachpflaumen und Rindfleisch ift ein fehr gutes Effen, aber wir friegen's man nicht. (Stürmifche Seiterfeit.) In diefer Situation befinden wir uns auch."

Hier auf dem Pariser Konzil pralten die Gegensätze besonders heftig aneinander: Gelegenheit hierzu bot die Erörterung des "Falles Millerand". Und das Ergebnis? Etwa Sprengung des Kongresses? Ach nein! Sondern Einigung auf die des rühmte Resolution Rautsty, in der der evolutionistische Standpunkt pure et simple zum Ausdruck gebracht wird, und die im übrigen einige recht unverbindlich-verdindliche Sentiments über die "prinzipielle" oder "taktische" Berechtigung des Millerandismus enthält. ("Durch sie wird der Wiederkehr eines Falles Millerand zwar die Tür geschlossen, aber das Fenster geöffnet", meinte in der Diskussion Ferri.) Die Resolution sautet:

"Die Eroberung der politischen Wacht durch das Proletariat kann in einem modernen demokratischen Staate nicht das Werk eines bloßen Handstreichs sein, sondern kann nur den Abschluß einer langen und mühezvollen Arbeit der politischen und ökonomischen Organisation des Proletariats, seiner physischen und moralischen Regenerterung und der schrittweisen Eroberung von Wahlsitzen in Gemeindevertretungen und gesetzgebenden Körperschaften bilden.

Aber die Eroberung der Regierungsgewalt kann dort, wo sie zentralissert ist, nicht stückweise erfolgen. Der Eintritt eines einzelnen Sozialisten in ein bürgerliches Ministerium ist nicht als der normale Beginn der Eroberung der politischen Macht zu betrachten, sondern kann steis nur ein vorübergehender und ausnahmsweiser Notbehelf in einer Zwangslage sein.

Ob in einem gegebenen Falle eine solche Zwangslage vorhanden ift, das ist eine Frage der Taktik und nicht des Prinzips. Darüber hat der Kongreß nicht zu entscheiden. Aber auf jeden Fall kann dieses gefähreliche Experiment nur dann von Borteil sein, wenn es von einer geschlossenn Parteiorganisation gebilligt wird und der sozialistische Minister der Mandatar seiner Partei ist und bleibt.

Wo der sozialistische Minister unabhängig von seiner Partei wird, wo er aufhört, der Mandatar seiner Partei zu sein, da wird sein Eintritt in das Ministerium aus einem Wittel, das Proletariat zu stärken, ein Mittel, es zu schwächen, aus einem Wittel, die Eroberung der politischen Macht zu fördern, ein Mittel, um sie zu verzögern.

Der Kongreß erklärt, daß ein Sozialist ein bürgerliches Ministerium berlassen muß, wenn die organisierte Partei exklärt, daß es Parteilichkeit im ökonomischen Kampf zwischen Kapital und Arbeit bewiesen hat."

Diese Resolution wurde mit 29 gegen 9 Nationalstimmen angenommen (jede "Nation" hat 2 Stimmen). Dagegen stimmten: Bulgarien (!) und Irland (!), macht 4; geteilt stimmten

Polen, Rußland, Italien, B. St. von Amerika und natürlich Frankreich.

Neben biesen realen Meinungsverschiedenheiten wirken bann noch andere Momente bei ber Bilbung ber Gegenfätze mit. Ich sehe vor allem den Gegensatz zwischen Begriff und Leben, wenn ich es zunächst turz so ausbruden barf, oft bestimmend werden für die Gruppierung der Parteien und meine damit folgendes: In den Brogrammen, in den Prinzipienerklärungen hat sich im Laufe ber Entwicklung eine Macht herausgebildet, die selbsttätig weiter zu wirken vermag. Die begriffliche Formulierung hat Leben bekommen und ist bestrebt, sich gegen jeden Angriff zu verteibigen. Sie muß aber natürlich an einem bestimmten Buntte in Wiberspruch mit ben (inzwischen veränderten) Anforderungen des Lebens treten. In Marxischer Terminologie: ber "ideologische Überbau" ber Brogramme, Begriffssysteme, Prinzipienerklärungen malzt sich nicht so rasch weiter wie bie Entwicklung fortschreitet. Run gibt es Leute, die ihren Lebensberuf baraus machen, die "Reinheit ber Lehre" zu wahren, die in ihr festgelegten Anschauungen konsequent weiterzubenken — unbekummert um die tatfachliche Gestaltung ber Dinge. Diese Leute identifizieren bann schlieflich Leben und Begriffssystem, ober sie wollen bas Leben mit ihrem Begriffsspfteme meistern. Die Tätigen, Wirkenden protestieren bagegen. Sie wissen gang genau, daß sie ihre Aufgaben nicht nach abstraften Prinzipien lofen konnen, daß fie vielmehr in jedem Augenblick der zufälligen Geftaltung der Berhältniffe Rechnung tragen mussen. Sie wollen Freiheit, wo jene Zwang heischen, insbesondere in allen taktischen Fragen. Sie wollen Mannigfaltigkeit, wo jene Einheit verlangen. Das gilt für bie "Raditalen" ebenso wie für die "Revisionisten". Männer wie Abler, wie Bandervelde werden immer in Opposition zu Leuten wie Plechanow oder Rosa Luxemburg stehen.

Victor Abler: "Ich halte es für sehr schwer, aus ber Ferne über Taktikfragen zu entscheiben. Bei Plechanow hingegen scheint diese Fähigkeit im Quadrat der Entfernung zu wachsen." "Die Taktik ist abhängig von den Umständen."

Rapin (Lausanne): "Die für die Tattit in Frage tommenben Berhältnisse jebes einzelnen Landes sind schon schwer

zu beurteilen, wie sollen wir erst die in anderen Ländern ends gültig bestimmen?"

Bandervelbe: "Alle belgischen Parteigenossen halten international bindende Regeln für die Taktik für unmöglich."

Auer: "Ich habe für die Resolution Kautsty gestimmt, nicht, daß ich jeden Sat darin unterschriede. Aber es kommt auf die allgemeine Tendenz an, und mit dieser bin ich einverstanden. Es ist der Vorwurf gegen die Resolution Kautsty erhoben worden, sie schwimme, sie sei dag, sie treffe nicht Vorkehrungen für alle Fälle. Wenn die Resolution das täte, würde ich nicht dafür stimmen. Wir wollen uns nicht für alle Jukunst die Hände binden. An der Hand unserer theosretischen Erziehung und unseres Programms wollen wir in den gegebenen Fällen unsere Stellung nehmen. Das Recht lassen wir uns nicht nehmen. Wir sind keine Fanatiker, keine Propheten, keine Religionkstifter, die die letzte Wahrheit bereits in der Tasche haben. Wir suchen die Wahrheit, und dem Streben nach Wahrheit haben wir den Weg offen zu halten.

Dagegen Rosa Luxemburg: "Was können wir anders tun, als Regeln für die praktische Takik aufstellen? Unterslassen wir das, welche Bedeutung haben dann noch Kongresse, unsere internationale Solidarität?" "Die Dresdner Resolution ist nicht bloß ein Stück Papier, sondern eine historische Takssache, ein Symbol."

Plechanow: "Hier gilt es, die revisionistischen Theorien, nicht die Personen zu verurteilen ..."

Und wiederum Ansele: "Wenn wir die Dresdener Resolution nach Haus bringen, wird unsere Arbeiterklasse nicht begreisen, wie und warum wir verurteilt worden sind. Man wird sich über Eure Resolution lustig machen."

Bu diesen beiden Hauptquellen, aus denen die Gegensätze entspringen, kommt nun noch eine Menge zufälliger Beran-lassungen: geschichtliche Tradition, persönliche Feindschaft oder Freundschaft und ähnliches, so daß die saubere Scheidung, wie sie nach den realen Differenzgründen sich ergeben würde, meist gar nicht eintritt. So ist im Leben, in der Praxis oft gar keine Gruppierung in zwei Lager vorhanden. Die ersolgt

erft auf ben großen Beerschauen, ben Kongreffen. bominieren meift bie Rabikalen. Aber oft gar nicht beshalb, weil sie die "Radikalen" sind, sondern weil unter ihnen die beften Dottrinare fich befinden. Diefe aber find bei jeber Diskuffion, vor allem bei ber Abfaffung von "Resolutionen" im Borteil: fie verfügen über die alten, ausgearbeiteten Begriffe, über die feste und klare Formulierung. Die Wirkenden stehen ihnen darin begreiflicherweise nach: sie legen an und für sich weniger Wert auf die begriffliche Formulierung, können sie aber oft genug auch gar nicht vornehmen, weil die neuen Erscheinungen, die das Leben mit sich gebracht hat, noch gar nicht reif sind, um sich in eine Begriffsschablone pressen zu lassen. Um des lieben Friedens willen stimmen fie bann für die "rabikalere" Fassung mit, wohl wissend, baß eben ein Kongregbeschluß für die tatsächliche Gestaltung ber Bolitif nur fehr geringe Bebeutung hat. Go erflart es fich, daß fast alle sozialistischen Kongresse ber letten Jahre erbrückende "radikale" Majoritäten ergeben haben, von benen bie "revisionistische" Politik verbammt wurde, mahrend biese Politik selbst mit jedem Tage in allen Ländern Fortschritte macht. Machen muß, da sie nichts anderes ist als der Ausbruck ber zunehmenden Erstarkung bes Sozialismus. dieser Arbeitsteilung zwischen Beschlüssen und praktischer Politik - jene "radital", diese "reformistisch" - geht aber mit Deutlichkeit hervor, daß es sich in Wahrheit nicht um irgendwelche grundsätlichen Gegenfäte handelt.

Vielmehr stellen die sozialistischen Parteien in den verschiedenen Ländern Orchester dar, die alle dasselbe Stück spielen. Soweit Unterschiede vorhanden sind, sind es die Unterschiede in den Instrumenten, die die einzelnen Musikanten spielen: von der großen Pauke dis zur Piccoloslöte und dem schmelzenden Cello. Die Orchester sind in manchen Ländern vielleicht mehr mit Blasinstrumenten nach Art der lauten Militärkapellen besetzt (in denen die Pauke und die Trommeln neben den Trompeten und Bombardonen einen breiteren Raum einnehmen), in anderen mehr mit Streichinstrumenten. Das ist der ganze Unterschied.

Ich will nunmehr mit wenigen Strichen bas Bilb zu zeichnen versuchen, das die soziale Bewegung in den wichtigsten Kulturländern heute darstellt. Der Leser mag dann selbst urteilen, ob meine Auffassung: daß dieses Bild von Volk zu Bolk immer mehr Ähnlichkeit ausweist, richtig ist oder nicht. Ich bespreche zunächst die drei Hauptthpen (oder Länder) und zwar in der umgekehrten Reihenfolge, wie in dem vorigen Kapitel, weil in dieser Anordnung das Maß von Annäherung an den "Normalthpus" zum Ausdruck kommt, und meine Darstellung vom einwandssreien, klareren Falle zum verwickelteren, umftritteneren sortschreiten kann. Ich beginne also mit Deutschland.

## III. Die soziale Bewegung in den einzelnen Ländern.

## 1. Deutschland.

Wir hatten gesehen, daß in Deutschlaud die soziale Bewegung sich in einer großen politischen Parteiorganisation ber Sozialbemofratie — verkörpert. Dem muß nun zunächst erganzend hinzugefügt werden, daß die Sozialdemokratie doch nicht die einzige politische Bartei ift, in ber sich die Arbeiterschaft vertreten läßt. Wenn wir füglich auch von benjenigen Bestandteilen bes Broletariats absehen können, die ihre abhängige Lage zwingt, konservativen ober nationalliberalen Brotherren ihre Stimme bei ber Bahl zu geben, fo muffen wir boch das Zentrum als Partei wenigstens nennen, in der breite Schichten ber Lohnarbeiterschaft noch heute ihre Bertretung finden. Man weiß, welchen hiftorischen Bufälligkeiten die klerikale Bartei ihr Dasein verdankt. So gehört denn auch die Eingliederung eines Teiles der Lohnarbeiterschaft in biese Bartei dem Bereiche politischen Rufalls an und fällt aus dem Rahmen unserer Erörterungen beraus. Es ist nur soviel zu bemerken, daß das Zentrum schon heute feine Not hat, den Ansprüchen seiner proletarischen Klientel gerecht zu werben; daß seine Anhängerschaft schon hier und da abtrunnig au werden beginnt (Oberschlesien! Röln!) und bag es von ber Rlugheit ber Zentrumsleitung und — ber Sozialbemokratie abhängen wird: wann bas Klasseninteresse bes Proletariats bie Fessel ber Zentrumspartei sprengen und ben Anschluß an bie Sozialbemokratie bewirken wird. Diese stellt in Deutschland jebenfalls schon heute die Arbeiterpartei schlechthin bar und ist bie einzige, in der annähernd sich Partei und soziale Klasse bisher gedeckt haben. Das der Grund, weshalb sie für die folgenden Erörterungen für uns allein in Betracht kommt.

Die Sozialbemokratie, die also im wesentlichen ibentisch ist mit ber politischen Organisation des beutschen Proletariats, ist heute eine gesetlich parlamentarische Partei. Mag man sie - und mag fie fich felber - "revolutionar" nennen, weil fie die bestehende Gesellschaftsordnung durch eine grundsätlich andere erseten will, so steht fie doch fest auf bem Boden ber realistisch-evolutionistischen Geschichtsauffassung, b. h. fie erftrebt ihr Riel mit den durch die Verfassung gewährleisteten Mitteln, benkt nicht an "gewaltsamen Umfturz" (wenn man ihr selbst nicht etwa mit Gewalt begegnen wollte), strebt prattische "Reformen" an, um durch diese allmählich den Gegenwartsstaat in ben "Zufunftsstaat" umzubilben, ift also in ihrem Wesen antirevolutionar im bulgaren Sinne. Sie ift bas, was sie heute als Dreimillionenpartei ift, wohl nicht von Anbeginn an gewesen. Es lassen sich vielmehr aus ihrer Rindheit eine ganze Menge Falle nachweisen, in benen fie "revolutionär" im alten Sinne, wenn auch nicht gehandelt, so boch sich gebärdet hat. Aber fie hat in stetiger Entwicklung die Gierschalen des Revolutionismus abgestoßen, sie ift in einem in gerader Richtung verlaufenden Werbegange bie antirevolutionare, evolutionistische Partei geworden, die sie heute ist. Wer heute die deutsche Sozialdemokratie für eine "revolutionare" Bartei (im Sinne einer "Umfturz"-Partei) hält, kennt sie entweder nicht, oder - hat Grunde, sie absichtlich zu verkennen.

Wer freilich seine Weisheit nur aus den Leitartikeln ber "Neuen Zeit" oder anderer Preßorgane schöpfen wollte, in denen Wehring und sein kleiner Anhang "unentwegt die Fahne der Revolution hoch halten", könnte zu einem anderen Urteil kommen. Aber in den politisch maßgebenden Kreisen

ber beutschen Sozialbemokratie steht das Urteil über jene Leute längst fest. Man hat in der Partei nur ein stilles Lächeln für sie übrig und überläßt es den bürgerlichen Politikern, sich gelegentlich über sie aufzuregen.

Ich glaube aber auch, daß die Sozialdemokratie in allen wesentlichen Fragen ber praktischen Bolitik einig ift. Giniger wie die "internationale Sozialdemokratie", beren Einigkeit ich vorhin nachzuweisen versucht habe. So einig, wie es bei einer Dreimillionenpartei auffallen muß. Ich habe im Laufe ber Jahre die Überzeugung bekommen (früher war ich anderer Meinung), daß die theoretischen Diskussionen über die Brinzipien ber Taktik, über die einzelnen Bunkte bes Brogramms, turg all bas, mas in ben letten Jahren gang besonders eifrig in Deutschland für und gegen "Revisionismus" geredet und geschrieben ift, für die Brazis der sozialbemotratischen Bolitik so aut wie keine Bedeutung bat. Führer lesen die Literatur Bernstein kontra Rautsky wohl taum, die großen Massen noch weniger; und wenn sie sie lesen, geschieht es aus rein theoretisch-literarischem Interesse. Daß auch nur ein Fraktionsbeschluß durch jene prinzipiellen Erörterungen beeinflußt würde, scheint mir unglaubhaft. Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten hat es natürlich immer in der Partei gegeben, aber sie haben ihre Wurzel gang gewiß nicht in ben grundsätlich verschiedenen Auffassungen, wie sie jest die Theoretiker zu konftruieren versuchen (meift übrigens auch nur mit mangelhaftem Erfolge) und wie sie in anderen Ländern tatsächlich, wenigstens in bezug auf die Taktik bestehen, in Ländern nämlich, in denen die Frage: Anteilnahme an der Regierung in greifbare Nähe ge-Vollmar hat fich auf bem Dresbener Parteitage über diesen Bunkt offen ausgesprochen. "Da frage ich Auer, Blos und andere, ob unter dem Sozialistengeset nicht gerabe so, ja mehr gestritten ift in ber Fraktion als jett? Es ist einfach nicht mahr, daß jest schwerere Rämpfe prinzipieller Art in der Fraktion aufgetaucht find als früher." "Wie ich benn in der Tat feine einzige Gelegenheit zu nennen wüßte, wo im Reichstage in ber praktischen Bolitit bie sog. Revisionisten auf ber einen Seite, bie "Rabitalen" auf ber anderen Seite

gestanden hätten (Hört! Hört!), sondern stets war eine Mischung vorhanden. Bebel wird mir bestätigen, daß mehr als einmal er und ich einer Meinung gewesen sind und zusammengegangen sind, bald gegen links, bald gegen rechts (Vielsache Ruse: Hört! Hört!). Da können Sie sehen, daß der Revisionismus nichts als Bopanz ist."

3ch sagte schon: es ift ein Bunder, daß in einer so großen Partei, in der politisch noch vielfach ungeschulte Massen zusammenströmen, nicht viel mehr Uneinigkeit herrscht. Quellen ber verschiedenen Auffassungen sind: Temperament (Bebel — Heine!), Landsmannschaft (die verträglichen Südbeutschen gegen die humorlosen Norddeutschen), soziale Stellung (Gewerkschaftsführer — Redakteure), Bildungsgrad (v. Vollmar - Rehn Gebote = Hofmann), persönliche Lebensschickfale, per= sönliche Freundschaften und Feindschaften und taufend andere Umstände. Wie start das die Sozialbemokratie einigende Band ift, erfieht man erft, wenn man all die vielfachen Anlässe zur Zwietracht in Rücksicht zieht und bennoch wahrnimmt, daß die Bartei in allen entscheidenden Fragen einig bleibt. "Logik der Tatsachen" sett sich eben bestimmend durch, selbst über die zur Rechthaberei und doktrinarem Starrfinn neigenben Köpfe einer großen beutschen Bartei hinweg.

Deshalb halte ich auch die Hoffnung, die manche liberale Politiker noch immer hegen: die deutsche Sozialbemokratie werde in einer absehbaren Zeit in einen linken und einen rechten Flügel auseinanderfallen, für gang und gar unbegründet. Auch glaube ich nicht, daß ber Wechsel ber Führer — ber Beimgang ber "Alten" — irgend etwas am Gesamtcharakter ber Sozialbemofratie ändern wird. Insbesondere halte ich es für unwahrschein= lich, daß die Sozialdemokratie oder ein rechter Flügel von ihr grundsählich von ihrer ablehnenden Stellung gegen die bürgerlichen Barteien abgehen wird. Damit gabe sie sich selbst ben Todesstoß. Sie wird den Standpunkt des Rlassengegensates und Rlassenkampfes jederzeit festhalten, solange es noch Rapitalismus auf dieser Erde gibt. Das ist so selbstverftandlich für jeden, der die Rusammenhänge der sozialen Bewegungen auch nur oberflächlich kennt, daß es wundernimmt, wenn einsichtige Beurteiler bes politischen Lebens bas Gegenteil für die nächste Zukunft horostopieren. Auer, der besonnenste und nüchternste Politiker der Sozialdemokratie, einer der verdächtigsten "Revisionisten", der so gern die Dinge mit seinem überlegenen Humor abtut, verstand doch keinen Spaß, als man wagte, an seiner Klassenkampsüberzeugung zu zweiseln: "Denken Sie was Sie wollen von uns, schloß er seine Rede in Dresden, aber den Vorwurf, daß ich das Klassenbewußtsein ausgebe, daß ich die Partei an die bürgerliche Linke verraten wolle, weise ich mit Entrüstung als elende Verleumdung zurück." Außer im Reichstage, wo die Sozialdemokratie mit 78 Sizen jezt die zweitstärkste Partei ist, ist sie noch in 17 deutschen Bundesstaaten mit (1903) 111 Abgeordneten, ebenso wie in zahlreichen Städten, in den Parlamenten vertreten.

Aber das alles würde nicht auf eine Tendenz zur (internationalen) Einheit bei ber beutschen Sozialbemokratie schließen laffen, ba ja bisher nur festgestellt murbe, bag fie ihre spezifisch beutsche Eigenart beibehalten und nur noch ftarter ausgebildet hat. Wollen wir der beutschen sozialen Bewegung auf bem Wege zur Einheit begegnen, so muffen wir Umichau halten, ob sie sich in benjenigen Richtungen erganzt hat, wo fie in ihren Anfängen Lucken aufwies: in ber Entwicklung ber gewerkschaftlichen und genoffenschaftlichen Organisationen. Und bas ift nun bekanntermaßen in weitem Umfange ber Fall. Der raiche Aufschwung ber gewerkschaftlichen und genoffenschaftlichen Arbeiterbewegung ist geradezu das Ereignis, bas bie Entwicklung kennzeichnet, die bie foziale Bewegung in Deutschland mährend bes letten Jahrzehnts genommen hat. Nicht nur daß in diesen Jahren die Bahl ber Organisierten über alles Erwarten gestiegen ist, daß die finanzielle Leistungs= fähigkeit ber Organisationen sich verzehnfacht hat: vor allem ist auch der Sinn für diese Formen des sozialen Rampfes erft in dieser Zeit recht erweckt: es ist der Beist der Gewerkschaften und Genoffenschaften lebendig geworden, und es wächft ein Geschlecht von Männern und Frauen heran, die mit Leib und Seele ben neuen Beftrebungen jugetan find, und bie mit wachsendem Verständnis diese Seite der Bewegung entwickeln.

Die äußere Entfaltung ber ötonomischen Arbeiterbewegung

in Deutschland mährend ber letten Jahre wird burch folgende Ziffern veranschaulicht:

Die Zahl ber in ben sogenannten "freien" (b. h. zur Sozialbemokratie haltenden) Gewerkschaften organisierten Arbeiter betrug vor 10 Jahren (1895) erst 259175; heute (1904) 1052108. Diese Gewerkschaften hatten in den Zentralverbänden damals einen Kassenbestand von 1640437 Mk., jetzt beläuft er sich auf 16109903 Mk.

Und was das besonders Charafteristische ift: die gewertschaftliche Organisation hat auch unter ben nichtsozialistischen Arbeitern rasche Fortschritte gemacht und trägt bazu bei, auch bei biesen Elementen bes Proletariats, die noch von burgerlichen Parteien im Schlepptau gehalten werden, das Rlaffenbewußtsein zu wecken. Denn wenn die "chriftlichen" und "liberalen" Gewerkvereine ursprünglich auch gegründet fein mögen in ber Absicht, ben "fozialen Frieden", ben "Ausgleich ber Rlaffengegenfäte" zu fördern, so zwingen ihnen bie Tatsachen immer mehr und mehr eine proletarische Kampfespolitit auf, wie sie bie sogenannten "freien" Gewertschaften ober vielmehr jebe gewerkschaftliche Organisation, die diesen Namen verdient, von jeher betrieben haben. In den Gewertschaften kommt jest erft bas beutsche Proletariat als soziale Rlasse zur einheitlichen Betätigung feines Willens, in ben Gewerkichaften (beren verschiedene Formen sich immer mehr untereinander verständigen werden: auf dem letten Rongreß der driftlichen Gewerkschaften wurde der Paffus in den Statuten gestrichen, ber ben Mitgliebern verbietet, Sozialdemokrat zu sein!) fallen die Amischenwände fort. bie durch die politischen Parteien bisher zwischen den einzelnen Gruppen der Arbeiterschaft in Deutschland aufgerichtet gemesen waren. In England war, wie wir gesehen haben, die gewertschaftliche Organisation ber Arbeiter ber politischen poraufgegangen: in Deutschland war ber Weg ber umgekehrte. ber hatte sich in England das spezifisch proletarische Rlassenbewußtsein in ber Arbeiterschaft früher entwickeln können, ba sie zuerst sich als Klasse organisierte. Nun hat die deutsche Arbeiterbewegung in ben letten zehn Jahren nachgeholt, mas die englische vorauf hatte: die Bewegungen haben in den beiden Ländern eine Unnäherung vollzogen.

Dasselbe gilt von ber Genoffenschaftsbewegung, ber bie beutschen Arbeiter zunächst geradezu feindlich gegenüberstanden. Die deutschen Genossenschaften, insbesondere auch die hier vornehmlich in Betracht kommenden Konsumvereine, trugen benn auch in den Anfängen ein burchaus kleinburgerliches Gepräge, und ihre Entwicklung geriet daher — entsprechend ber abnehmenden Bedeutung des Kleinbürgertums — von Mitte ber 1870er Rahre an ins Stocken. Das änderte fich mit bem Augenblick, als (etwa seit Ende der 1880er Jahre) die Arbeiterschaft ben Genossenschaften ihr Interesse zuwandte. Seitbem beginnt erft die Beriode raschen Aufschwungs. "Mit dem Ginbringen bes Arbeiterelements, bas gang andere Interessen und und Riele hatte als das kleinburgerliche, ift nun aber auch bie Signatur bes Ronsumvereinswesens eine wesentlich andere geworben. An die Stelle einer unfäglich nüchternen und engberzigen Auffassung bes Konsumvereinsprinzips find weitsichtige Plane getreten . . . Die personliche Einwirkung im engen Rreise ift ersett burch eine planmäßige Agitation. Und selbst bie Großstädte, die bisher als ein fteiniger Boben für bas Ronfumvereinswesen galten, weil fie, wie Schulze-Delitich glaubte, ben Vorteil billiger und unverfälschter Lebensmittel hatten, werden im Fluge genommen. Vor allem aber vollzieht sich die Rusammenfassung ber einzelnen Konsumvereine zu einer Gesamtmacht. Man strebt mittels der allenthalben entstehenden Einkaufsvereinigungen die Zentralisation des Ginkaufs und vornehmlich bie eigene Produttion im Unschluß an die Großeintaufegesellschaft in Hamburg an, die von überwiegend aus Arbeitern bestehenden sächsischen Konsumvereinen im Jahre 1894 gegründet worden ift. Seit ihrer Errichtung hat Deutschland ein instematisches Konsumbereinswesen, getragen von den breiten Schultern ber Arbeiterschaft" (Riehn). Die G.-E.-G. fette im Jahre 1904 für 34 Millionen Mt. Waren um.

Daß heute die Arbeiterschaft die Seele der Konsumbereinsbewegung bildet, beweist die Tatsache, daß die zahlreichen Neugründungen der letzten Jahre — oft mehr als 100 neue Konsumgenossenschaften werden in einem einzigen Jahre errichtet! — fast immer von Arbeitern ausgehen, sowie die weitere Tatsache, daß das Rentrum der fortschrittlichen Konsumvereinsbewegung heute bas "rote Sachsen" ift, wo die Konsumbereine ganz überwiegend (man nimmt an zu 70-—80 %) aus Ar-beitern bestehen.

Daß die Konsumbereine mehr und mehr aus der ursprüng= lich fleinbürgerlichen eine mit proletarischem Geifte erfüllte Ginrichtung werben, hat sich an den Gegensätzen gezeigt, die auf ber Tagung in Kreuznach (1902) zum Austrag kamen. Einem Konsumvereine, der in seinen Statuten die Bestimmung aufgenommen hatte: "Bei bem Bezug von Waren berückfichtigt ber Berein in erster Reihe die Unternehmungen, in benen bas Roalitionsrecht der Arbeiter anerkannt wird und die gewerkschaftlichen Arbeitsbedingungen zur Geltung gelangt find" wurde von der Verbandsleitung die Aufnahme verweigert. Darauf sind die vorwiegend aus Arbeitern bestehenden Konsumvereine aus bem "Augemeinen Verbande" ausgeschieben und haben sich zum "Zentralverband beutscher Konsumvereine" zusammengeschlossen. Ein bebeutender Schritt vorwärts ist im Jahre 1904 getan worden: in diesem Jahre hat die Großeinkaufsgenossenschaft deutscher Konsumvereine ben Entschluß zur Errichtung einer eigenen Fabrit gefaßt: es foll eine Seifenfabrik in Aken a. d. Elbe begründet werden.

Über ben raschen Ausschwung, ben das Konsumbereinswesen in Deutschland während ber letten 10—15 Jahren genommen hat, geben solgende Ziffern Ausschluß: Ansang der 1890er Jahre betrug die Zahl der Mitglieder aller deutschen Konsumvereine erst etwa eine Viertelmillion, heute ist sie von einer vollen Million nicht mehr weit entsernt. Der Verkausserlöß stieg aber in dieser Zeit von 50—60 Millionen auf etwa 200 Millionen Mt. Ansang der 1890er Jahre bildeten die Lohnarbeiter und kleinen Beamten erst wenig mehr als die Hälfte aller Mitglieder, heute machen sie zwei Drittel davon aus.

# 2. Frankreich.

Unheimlich schnell mahlen die Mühlen des Kapitalismus. Die Wesenheit ganzer Bölker, die wir jahrhundertelang beren Eigenart bestimmen sehen, wandelt sich in wenigen Jahren. Dafür ist der Gang, den die soziale Entwicklung in Frankreich

genommen hat, wahrhaftig ein schlagenbes Beispiel. Begafus im Joch! Das stürmische, unrubevolle Bolk, bessen ganges Talent zur Politik fich in der Beranlassung impulsiver Gewaltftreiche erschöpfen zu wollen schien, bas wir noch im Jahre 1871 in ben Delirien eines Revolutionsanfalls fich winden sehen, hat in zwei ober brei furzen Jahrzehnten sich bequemen muffen, in die große Beerstraße ber sozialen Bewegung einzuschwenken und sich dem Marsche der Gesamtarmee des internationalen Broletariats anzugliebern. In bieser bilbet es mohl die leichte Ravallerie, die zur Formierung der Vorhut bient. und die sich gelegentlich in einzelne Trupps auflöst, und nicht die geschlossene Masse ber beutschen Infanterie ober der englischen schweren Artillerie barstellt (wenn man das englische Aufgebot nicht gar die Trainkolonnen bilden lassen will): aber die Richtung des Marsches ist doch auch für diese leichte Truppe festgelegt, und eine Auflehnung gegen die oberste Rriegs= leitung — die in den Händen des Schicksals liegt — gibt es nicht. Bilblos gesprochen: bas französische Broletariat ift im Begriffe, seinen Blanquismus aufzugeben, es führt einen gesetlichen Rampf gegen die burgerliche Welt in genau benfelben Formen wie seine beutschen Brüber: im Parlament, in Gewerkschaften und Genossenschaften.

Im Parlamente haben die sozialistischen Parteien in der kurzen Zeit ihres Bestehens sich eine angesehene Stellung ersobert. Dank der eigenartigen Parteikonstellation ist es ihnen sogar zu verschiedenen Malen geglückt, den Gang der Politik bestimmend zu beeinflussen. 1887 wurden erst 47 000 sozialistische Stimmen im Lande abgegeben; 1902 war diese Zahl auf 805 000 gestiegen, 46 Abgeordnete (unter 584) sitzen jetzt in der Deputiertenkammer, die, wie die Tagesgeschichte uns sehrt, eine durchaus realistisch=opportunistische Politik treiben. Mochte auch der Millerandismus verfrüht sein (man darf sagen, daß das Gros der französischen Sozialisten ihn verdammt hat): daß er überhaupt möglich war, daß sich an ihn eine lang=wierige Erörterung der Fürs und Widers knüpsen konnte, zeigt doch mit Deutlichkeit den Weg, auf dem die französischen Sozialisten wandern.

Auch die sozialistische "Rommune" ist inzwischen zu einer Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung. 5. Aust. 14

Wirklichkeit geworden, wenn auch in einer wesensanderen Form als sie die Aufständigen des Jahres 1871 erträumt hatten: mit wachsendem Ersolge haben die französischen Sozialisten sich an der Wahl der Stadträte und Gemeindevertretungen beteiligt, so daß schon heute die Verwaltung von 63 Gemeinden in ihren Händen liegt (darunter die mehrerer Großstädte), während in 111 Gemeinden sozialistische Stadträte funktionieren und 68 Bürgermeister, 120 Stellvertreter und 1200 Gemeinderaksmitglieder zur sozialistischen Partei halten.

Freilich: ben unseligen Faktionismus, die Sucht fich in zahlreiche Barteien zu zersplittern, find die französischen Sozialisten noch immer nicht gang los geworben. Aber ich habe boch bie Empfindung, als ob auch er im Absterben begriffen mare. Darauf laffen die in den letten Jahren immer von neuem wiederholten Versuche, die verschiedenen sozialistischen Varteien zu einigen, mit Sicherheit schließen. Zwar hat der Frieden bis jett immer nicht allzulange gebauert. Aber ber gute Wille ist boch offenbar vorhanden. Und jede neue Verständigung. ber ja immer lange Aussprachen voraufgehen, bringt die Gruppen boch wieber ein Stücken naher. Im Grunde find bie fachlichen Differenzpunkte zwischen ben beiben Sauptgruppen ben Jaurefiften und ben Guesbiften — trot aller "theoretischen" Berschiedenheit ber Auffassung heute nicht viel zahlreicher als zwischen benen um Bebel und benen um Bollmar in ber beutschen Sozialdemofratie. Nur daß eben das leidenschaftlichere Temperament sie zumal in ber Diskussion schärfer berausarbeitet, daß Personenfragen in der romanischen Nation (wie ich schon ausgeführt habe) eine noch viel größere Rolle spielen als bei uns, daß sich schwerer zwei seit lange getrennt gewesene Gruppe wieder vereinigen lassen als eine Gruppe burch Meinungsdifferengen in zwei auseinanderfällt.

Aber es läßt sich doch wohl mit einigem Rechte aussagen, daß die sozialistischen Parteien Frankreichs auf dem besten Wege sind, dauernd die Streitart zu vergraben und die eine große nationale Partei zu bilden, die zum ersten Male auf dem Kongreß zu Paris im Jahre 1899 aus den Fluten einer überschäumenden Begeisterung hervortauchte, und deren Bild seitdem jeder französische Sozialist im Grunde seines Herzens

mit fich trägt. Allen gehässigen Streitereien zum Trot, die ber P. S. F. und ber P. S. de F. mahrend ber letten Jahre geführt haben, hat sie in biesem Jahre (1905) schon wieber sich zu verwirklichen getrachtet. Als eine Folge ber Beschlüsse in Amfterbam wirb bor allem bas Ginlenten bon Jaures erklärt, der mittlerweile jedenfalls Millerand und bessen engeren Anhang hat fallen laffen. Im Januar 1904 wurde Millerand aus ber Seine-Köberation ausgeschlossen. Seitbem ift er als "Stein bes Anftoges" beseitigt. So konnte ber Ginigungs= gedanke wieder Wurzel schlagen, um fo mehr (wie ein hervorragendes Mitalied des P. S. F., auf bessen linkem Flügel er fteht: Jean Longuet wohl mit Recht feststellen konnte), als "die Macht ber Tatsachen und ber Reit ihre Arbeit getan (hatten). Die Trennung in zwei "Ginheiten" hatte für jebe "geeinigte" Fraktion den glücklichen Erfolg gehabt, daß die verschiedenartigen Elemente innerhalb jeber Fraktion, mahrend sie ihre Berschiedenheit erkannten, sich auch daneben der Gleichheit bewußt wurden, die fie mit den Rameraden ber anderen Organi= sation gemein hatten" (Tout comme chez nous). So ist es benn auf dem Rongreß, der zu Rouen Oftern 1905 abgehalten wurde — abermals unter allgemeiner Begeisterung —, wieder jur Ginigung ber feinblichen Brüber getommen, nicht zulett, weil Jaures sich mit größerer Entschiedenheit auf den proletarischen Klassenstandpunkt festgelegt hat. Der Socialiste, das bisherige Organ der Guesdisten (!), wird Eigentum und Zentral= organ der Gesamtvartei. Der Name der nunmehr wieder Einen sozialistischen Bartei lautet: "Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière" (!). Neuerdings soll es schon wieder kriseln. Vielleicht werde ich in der nächsten Auflage schon wieder von einer Spaltung zu berichten haben. Aber — quand même!

Noch saurer, als in wohlgefügten parlamentarischen Parteien nüchterne Politik zu treiben, wird es dem französischen Arbeiter offenbar, die Fesseln der gewerkschaftlichen Organisation zu tragen. Die Geschichtsschreiber der französischen Gewerkschaftsbewegung sind voll von Klagen über die Unfähigkeit der französischen Arbeiterschaft, sich zu "organisieren" und vor allem unverdrossen bei einer Organisation zu bleiben und zu ihren

Ausgaben regelmäßig beizusteuern. Dieser lette Bunkt scheint ber heikelste zu sein. Gin englischer Trade-Unionist saate einmal auf einem Rongreß ber "alten" Internationale: "Wenn es sich barum handelt, über Resolutionen abzustimmen, sind unfere frangösischen Freunde stets bereit, die Banbe emporzuheben, wenn fie sie aber in die Tasche steden sollen, ift teiner mehr ba." Das tennzeichnet vortrefflich ben Beift, ber in den romanischen Arbeiterschaften lebendig ift: Elan, aber teine Stetigkeit. Ein zweites "Nationalübel", bas fich auch bei ber Bilbung ber Gewerkschaften wieder störend fühlbar macht, ift ber Hang zur Sektiererei. So gibt es in Paris feche Gewerkichaften von Schmuckarbeitern, neun von Limonabenverfäufern, zwölf von Maurern und Steinmeben, neunzebn bon Malern, sechs von Schlossern, neun von Angestellten ber Strakenbahn= und Omnibusgesellschaften, siebzehn von Drudern, neun von Badern, feche von Gasarbeitern.

Und trot alledem! Die Macht der Verhältnisse zwingt auch dem französischen Arbeiter die Gewerkschaften auf! Über alles Erwarten schnell hat sich während der letzten beiden Jahrzehnte auch in Frankreich die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung entwickelt. Ihre Entstehung reicht kaum weiter als dis zum Jahre 1884 zurück, in dem die Gewerkschaften gesetzlich anerkannt wurden. In diesem Jahre wurden erst 68 gewerkschaftliche Organisationen ermittelt, im Jahre 1904 war ihre Zahl schon auf 4227 gestiegen. Gewerkschaftlich organissierte Arbeiter gab es 1890 139692, 1904 dagegen schon 715576. Das sind, wie man sieht, stattliche Fortschritte in ganz kurzer Zeit.

Eine besondere Note empfängt die französische Gewertschaftsbewegung durch die zu hoher Entwicklung gebrachte Einrichtung der "Arbeitsbörsen" (bourses du travail), sinngemäßer würden wir sagen: der Gewerkschaftshäuser. Denn das sind in Wirklichkeit die ursprünglich nur als Arbeitsnachweise und demgemäß bezeichneten Arbeitsbörsen: Mittelpunkte sür die gewerkschaftliche Organisation und für die Verwaltung der Gewerkschaftliche Organisation und die Verwaltung der Gewerkschaftlich

lichen Zuschüsse beliefen sich 1902 auf 396 000 Frc. Im folgenden Jahre entzog die nationalistische Mehrheit des Pariser Munizipalrats der Pariser Arbeitsbörse den bis dahin in Höhe von 170 000 Frc. gewährten Zuschuß. Aus der Höhe dieser Subvention läßt sich auf die hervorragende Bedeutung der Pariser Arbeitsbörse schließen. In der Tat ist diese eine ganz gewaltige Schöpfung. Und wer je auch nur ein Paar Stunden in ihr geweilt hat, wird nicht mehr in Zweisel darüber sein können, daß auch in Frankreich die Ära einer mächtigen gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung begonnen hat. Sämtliche französische Arbeitsbörsen sind in der "Föderation der Arbeitsbörsen" zusammengeschlossen, einer Gründung des bewährten, inzwischen in jugendlichem Alter verstorbenen Vorstämpfers der Gewerkschaftssache Fernand Pelloutier.

Eine französische Sondererscheinung, die meines Wissens nur noch in Holland und Italien sich ähnlich wiederfindet, ist die eigentümliche Kreuzung von antisparlamentarischem Revolutionismus und Gewerkschaftertum in dem sog. syndicalisme antisparlementaire oder revolutionnair. Sie drückt einem Teil der französischen Gewerkschaftsbewegung den Stempel auf, ist aber allem Anschein nach ebenso im Verschwinden begriffen, wie ihr politisches Widerspiel: der reine politische Revolutionismus oder Blanquismus.

Auch die Genossenschaften entwickeln sich in Frankreich, scheinbar jedoch in einem langsameren Tempo. Das mag seinen Grund in der Tatsache haben, daß die französischen Arbeiter immer noch eine Vorliebe für die Produktivgenossenschaft beswahren, die ihnen seit den Zeiten Buchez' in den Gliedern steckt, und von der sie nicht loskommen. Ein Reihe von Umständen befördert diese Neigung: die Natur vieler französischer und namentlich Pariser Industrien (die in kleinem Umsange betrieben werden), eine den Produktivgenossenschaften günstige Gesetzgebung (Bevorzugung dei öffentlichen Submissionen usw.), endlich eine Reihe direkter Unterstützungen (wie das Legat des M. Benjamin Rampal im Betrage von 1 400 000 Frc. und andere). Solche Produktivgenossenschaften gab es in Frankreich 1896 202, 1904 307, an denen freilich nur eine winzige Anzahl von Arsbeitern beteiligt sind (1896 gab es 9800 sociótaires sociotaires sociotaires

5300 selbsttätig und 7000 auxiliaires). Immerhin erkart bas Weiterbestehen bieser Genossenschaftsform vielleicht bas geringe Interesse, das das frangosische Proletariat bisher ber lebensfähigen, modernen Form ber Genoffenschaft, ber Ronsumgenoffenschaft, entgegengebracht hat. Rach ben Ermittlungen bes Office du Travail betrug die Bahl ber Konsumvereine in Frankreich am 1. Januar 1904 1819, von benen 718 lediglich Genoffenschaftsbäckereien waren, mahrend 1101 fich mit dem Bertrieb verschiedener Begenstände befaßten. gab es 1683, 1902 1641. Die Mitgliederzahl gibt bas genannte Bureau für 1902 mit 160 438, 1903 mit 191 379, 1904 mit 168 381 an. In dem schon erwähnten Bericht bes Secrétariat Socialiste International in Bruffel wird für bas Jahr 1900 bie Mitaliederzahl ber französischen Konsumvereine auf 500 000 beziffert. Ich nehme an, daß hier ein Irrtum vorliegt.

### 3. England.

Soll sich die von mir behauptete "Tendenz zur Einheit" in vollem Umfange als wirklich erweisen, so mukte fich in England eine selbständige politische Arbeiterpartei mit fozialiftischem Endziel entwickeln, die auf bem Boden bes Rlaffentampfes steht. Denn alle übrigen Bestandteile ber modernen sozialen Bewegung fanden wir in England in bester Entfaltung. Daß die englischen Verhältnisse nicht ihren Verlauf in der angedeuteten Richtung nehmen, ist ja nun aber gerade bas, was meine Gegner behaupten, und was sie mir als Hauptargument gegen die Richtigkeit meiner Auffassung vorhalten. Wenn ich nun meine These zu verteidigen unternehme, so wird es den Gegnern kaum genügen (was es doch eigentlich follte!), wenn ich ben Beweis beduktiv etwa wie folgt zu führen suchte: daß Sozialismus und Klassenkampf in England fehlen (angenommen einmal, daß es noch heute ber Fall sei), findet seine Erklärung, wie ich zu zeigen versucht habe, in bem Rusammentreffen einer Reihe besonderer Umstände (wirtschaftliche Monopolftellung Englands, Entgegenkommen ber burgerlichen Parteien). Läßt sich nun nachweisen, daß biese besonberen Umstände im Begriffe sind, zu verschwinden, so würde daraus von selbst folgen, daß die Arbeiterbewegung nun auch in Engsland dieselben Züge wie auf dem Kontinent (wo jene besonsberen Umstände eben nicht verwirklicht waren) anzunehmen gezwungen ist. Ich sage: diese deduktive Beweissührung allein sollte genügen. Aber ich din sicher, man wird sie nicht gelten lassen. Wan wird mir vielmehr einwenden:

- 1. die Sonderstellung Englands bleibe auch in Zukunft erhalten;
- 2. die Entwicklung brauche auch ohne Annahme dieser Sonderstellung nicht die von mir behauptete Richtung zu nehmen.

So muß ich benn versuchen, meine Beweisführung daburch tragfähiger zu machen, daß ich sie mit Tatsachenmaterial ftütze. Wie also steht es mit den "Tatsachen"?

Um ein richtiges Bild von der Tendenz zu bekommen, bie die englische Arbeiterbewegung beherrscht, muß man die Wandlungen verfolgen, die sie seit etwa einem Menschenalter in ihrer Wesenheit durchgemacht hat.

Vor beiläusig 30 Jahren waren die englischen Trade Unions die Hochburg des reinen und unverfälschen Manchestertums. Sie hielten die Fahne der "Selbsthilse" hoch, wollten alles durch eigene Kraft erreichen, verabscheuten allen Interventionismus, alles, was auch nur von serne nach "Staats-sozialismus" ausschaute. Ihr Glaubensbekenntnis war ein positiv kapitalistisches. Aus kapitalistischem Geiste waren sie geboren, mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem wollten sie leben und notsalls mit ihm sterben. Stieg der Prosit, so sollte ihnen ein Anteil zusallen, sank er, so wollten sie mit dem Unternehmer "notleiden": die Idee der gleitenden Lohnsfala!

Den geistigen Nieberschlag bieser Sinnesart besitzen wir in der Gewerkschaftsliteratur jener Tage. Selbst Bamberger und Genossen mit dem Gewerkvereinsprinzip einverstanden. Und Lujo Brentano bewies haarscharf, daß die Trade Unions alle staatssozialistischen Experimente, wie Zwangsversicherung u. dgl., überslüssig machten. Er warnte, die damals in Deutschland in der Vorbereitung begriffenen, sozialen Versicherungsgeseste anzu-

nehmen. Denn bamit würde Deutschland bem Versall zueilen. "Statt den sozialbemokratischen Zielen entgegenzutreten, schrieb er noch im Jahre 1881, ebnet die geplante Neuorganisation der Wirtschaft... der Erreichung berselben den Weg. Der Untersgang der politischen Freiheit und der nationalen Gesittung wird auch bei ihr das Ende sein, dem sie zusührt. Und es wird einerslei sein, ob dieses Ende auf dem Wege der konservativ-sozialistischen oder der sozialdemokratischen Organisation erreicht werden wird. Der Ruin der Kultur, der dann eintritt, wird in beiden Fällen derselbe sein." Diese Auffassung hatte er aber bei den englischen Gewerkschaftssührern gelernt. Es war der Standpunkt einer Elite gelernter Arbeiter, die damals allein die Trade Unions bildeten, und die es vorteilhaft gefunden hatten, sich mit den Grundsähen des kapitalistischen Wirtschaftsspstems zu durchtränken.

Kamen die großen Streiks der Dockarbeiter Ende der 1880er Jahre, als erste Anzeichen für das Aufsteigen tieferer Arbeiterschichten, und mit ihnen tam ber New-Unionism: ein nicht mehr manchesterlicher Typus der Gewerkschaftsbewegung. Die Maffen faben je mehr und mehr ein, daß fie für bie Arbeiterschaft als Ganzes nicht mehr alle Verbesserungen aus eigener Rraft herbeiführen konnten, daß fie vielmehr ber Staatshilfe notwendig bedürften, felbst auch nur, um die Aufgaben zu lösen, die fich die Gewerkvereinsbewegung gesteckt hatte (Unterftützung ber Arbeitslosen usw.). Seitbem verschiebt fich ber Schwerpunkt ber Trade-Union-Bolitik immer mehr qu= gunsten ber Staatshilfe: auf ben Kongressen werben bie alten streng manchesterlichen Gewerkschaften immer mehr in die Minderheit gedrängt, bis fie schließlich selbst ihren puriftischen Standpunkt verlassen und in die Bahn bes "Staatssozialismus" einlenken. Mittlerweile war die neue "Linke" der Trade-Union-Bewegung schon ein Stud weiter gegangen und hatte ein rein sozialistisches Brogramm aufgestellt und von den Kon= greffen beschließen laffen.

Ich erinnere nur an einige ber wichtigsten Etappen in biesem Entwicklungsgange: schon 1890 tritt ber Gewerkschafts-kongreß für ben gesetzlichen Achtstundentag (selbst für erwachsene, männliche Arbeiter) ein. Bald darauf beginnt die

Agitation für staatliche Zwangsversicherung (ober — was noch "sozialistischer" ist —) für staatliche Versorgung, etwa der alten Leute. Heute steht unter anderen die Forderung der Altersversorgung für alle über sechzig Jahre alten Personen auf dem Programm der Trade Unions. Der letzte Kongreß desichloß wieder: "urging Government to establish a national system enabling everyone (!) at 60 to obtain a pension of 5/ per week from a fund raised by Imperial Taxation." Das ist kompletter "Kommunismus"! Bei den großen Bergarbeiterausständen im Jahre 1893 tauchte zuerst die ganz und gar "sozialistische" Idee der Living wages auf, wodurch das kapitalistische Prinzip der "gleitenden Lohnskala" über den Haufen geworfen wurde.

Gleichzeitig befreunden sich die Gewerkvereine mit der Idee der Verstaatlichung und Verstadtlichung. Nur über das Maß wird noch gestritten. Aber schon 1894 erklärt sich der Gewerkschaftstongreß zu Norwich mit Stimmenmehrheit sür die Gesellschaftung aller Produktionsmittel. Das wurde (wohl mit Recht) auf eine zusällige Zusammensehung des Kongresses zurückgesührt. Immerhin haben sich ähnliche Veschlüsse seitdem häusiger wiederholt, und man wird mit einigem Necht behaupten dürsen, daß die englischen Trade Unions heute dem kollektivistischen Ideal mindestens sehr nahe stehen. Ganz zu schweigen von den raschen Fortschritten, die der Munizipassolismus, nicht zuletzt unter dem Druck der proletarischen Interessen, in England während der letzten Jahrzehnte gemacht hat.

Zieht man bazu noch in Erwägung, daß die Trade Unions in ihrer großen Wehrzahl das Agrarproblem im Sinne der Henry Georgeschen Bodenresorm lösen wollen, so ist es wohl nicht voreilig, zu sagen, daß die Tendenz zum Sozialismus in den Kreisen der organisierten Arbeiterschaft Englands heute in der Tat vorhanden ist.

Aber behält vielleicht trozdem die soziale Bewegung selbst — wenn auch das sozialistische Ideal wegweisend wird — einen anderen Charakter bei? Bleibt vielleicht die Stimmung der englischen Arbeiterschaft im Gegensatzu der des kontinentalen Europa immer die friedliche, versöhnliche, wie sie von bürgerlichen Sozialresormern gepriesen wird, bleibt es bei der

"unpolitischen" Haltung ber Trade Unions und damit beim alten Zweiparteiensustem? Mit anderen Worten: verzichtet das englische Proletariat dauernd zur Durchsetzung seiner Wünsche auf die Formen des "Klassenkampses" im kontinentaleuropäischen Sinne und insbesondere auf die Bildung einer selbständigen Arbeiterpartei?

Auf diese Frage möchte ich zunächst doch aus einer allgemeinen Erwägung heraus eine Antwort geben, die dahin
lautet: daß der englische Arbeiter ganz gewiß nicht aus "Prinzip"
sich vom "Klassenkamps" sern hält, ebensowenig wie er sich aus
"Prinzip" seiner bedienen würde. Dafür ist er ja eben der
"inkonsequente Opportunist". Er will seine Ruh' und seinen
Apple pie haben, darum kümmert er sich nicht um Politik, so
lange ihm die gewährleistet sind. Wird er aber in ihrem
Genusse durch irgend etwas gestört, so ist er rücksichtslos genug
gegen alle Theoretiker des "sozialen Friedens", jedes ihm geeignet erscheinende Mittel zur Wiederherstellung seiner Ruhe
und Sicherung seines Apple pie zu ergreisen: auch die Wasse
bes politischen Kampses. Das ist wichtig sestzustellen gegenüber allen seinen bürgerlichen Lobrednern.

So besteht auch zwischen ihm und seinen kontinentaleuropäischen Genossen keinerlei innere Abneigung, wie etwa zwischen einem wohlerzogenen Deutschen und einem beutschen Sozialdemokraten. Man kann es oft von englischen Arbeiterführern hören: "Recht hat die beutsche Sozialdemokratie; wenn wir in Deutschland lebten, wurden wir gang biefelbe Politik treiben, mahrscheinlich sogar die schärfere (Bebelsche) Tonart anschlagen." So entblöben sich benn die Abgesandten ber englischen Gewerkvereine auch nicht, wie wir schon feststellen konnten, an den Tagungen ber internationalen Sozialistentongresse teilzunehmen, beren Bräsidenten die Bräsidenten ber englischen Trade-Union-Kongresse sind. Das bedeutet also: Der englische Arbeiter verzichtet auf eine felbständige Politik, legt die Requisiten bes Rlaffenkampfes in die Rommode, wenn und soweit er fie nicht für nötig erachtet zur Durchsetzung seiner Absichten, ist aber bereit, sie sogleich hervorzuholen, wenn ihm hindernisse in den Weg gelegt werben, insbesondere in bem Augenblice, in bem ben Gewertvereinen von Behörden,

Unternehmern oder der öffentlichen Meinung feinblich begegnet wird. So griffen die Trade Unions noch in den Jahren 1867/71 die Idee der J. A.-A. mit Freuden auf, weil die Gesetzebung und Verwaltung die Entwicklung der Gewerkvereine hemmen wollten. Erst die Gesetze von 1871 und 1875 und die Ausschnung des Unternehmertums und des Publikums mit den Trade Unions erzeugten dann jenen rosenroten, uns politischen Optimismus.

Nun ift aber die Bointe die: seit einer Reihe von Jahren ift die Stimmung in England zu ungunften ber Bewerkvereine umgeschlagen. Das Unternehmertum ift in feiner überwiegenden Mehrheit wie es scheint gewillt, die "Tyrannei der Gewerkvereine" zu brechen, die "öffentliche Meinung", d. h. im wesentlichen die Welt ber Philister, bekommt ebenfalls Ungft por der immer mehr erftarkenden Macht der Trade Unions und fürchtet vor allem, beren Politik könne die Leiftungs= fähigkeit der englischen Industrie und damit ihre Konkurrengfähigfeit herabsetzen. Was alles die gang felbstverftandliche Folge ber Tatsache ift, bag England aus seiner industriellen und fommerziellen Monopolstellung verbrängt und genötigt ift, feine Produktionsbedingungen in Ginklang mit benen anderer Länder zu bringen. Also man darf getrost sagen: diesmal geht die Feindseligkeit gegen die Trade Unions auf Gründe zurud, die bauernd wirkfam bleiben werben.

Einen wie starken Grad aber die feinbselige Stimmung gegen die Gewerkvereine in England bereits erreicht hat, sindet seinen Ausdruck vor allem in der Rechtssprechung, die seit einigen Jahren die ausgeprägte Tendenz zeigt, den Trade Unions Schwierigskeiten zu machen. Die Dehnbarkeit der englischen Gesetz gewährt bekanntlich den Gerichten die Möglichkeit, derartige "Tendenzen" in aller Form Rechtens durchzusezen. Die vorssichtigen und gutunterrichteten Webbs beurteilen die augensblickliche Rechtslage der englischen Trade Unions etwa wie folgt: Während der letzten Jahre haben die Gerichtshöfe das allmählich eingeschränkt, was man als gesetzliches Recht der Gewerkvereine betrachtet hatte. Es wurde allerdings nicht der Versuch gemacht, die Schreckmittel des Strasgesetzs wieder herzustellen . . . Aber die Unternehmer haben eine vorteils

haftere Waffe als das Strafgeset entdeckt. Von den Gewerkvereinsbeamten begangene Handlungen wurden von ben benachteiligten Bersonen zum Gegenstand einer Rivilklage auf Schabensersatz gemacht, und die Richter haben viele Dinge für gesetwidrig, wenn auch nicht strafbar erklärt, die bisher für erlaubte Borfälle bei einem Streit gehalten wurden. biese Weise wurde es für ein klagbares Vergehen eines Gewerkvereins erachtet, wenn er eine schwarze Liste von Nicht-Unionfirmen und nicht organisierten Arbeitern veröffentlichte. Sogar bas friedlichste Postenstehen, ohne die geringste Ausschreitung, Gewaltsamkeit ober Zwang wurde für klagbar erachtet, weil es auf ein "Aufpassen und Auflauern" ausgehe und dies eine Beläftigung der Unternehmer sei. Aber wie bas Gefet jett ausgelegt wird, geht es viel weiter, indem es einen Gewerkverein schabensersappflichtig macht für handlungen, bie nicht klagbar fein wurden, wenn fie von einem einzelnen Mitglied begangen wurden. Es ist jest vermutlich ein klagbares Unrecht, wenn ein Gewerkvereinsbeamter zum Bersuch auffordert ober ihn zuläßt, einen Unternehmer zu überreden, bag er Streikbrecher nicht anstellt ober entläßt; obwohl es für iedes Mitglied erlaubt ift, diese Sandlungen zu begehen, wenn es bona fide nicht in ausdrücklicher ober stillschweigender Verabredung mit irgend einem anderen handelt. Es wurde für ein klagbares Vergeben der Gewerkschaftsbeamten gehalten, wenn fie eine Firma zu überreben suchen, einer anderen keine Waren zu liefern oder die von einem bestimmten Unternehmer gelieferten Erzeugnisse nicht zu verarbeiten. (Dem Einzelnen und ebenso einer Vereinigung von Unternehmern mare bas alles erlaubt.) Wenn aber eine Körperschaft von Arbeitern das gleiche Resultat anstrebt, so ift ihre "Verschwörung" klagbar. Und obgleich es den Arbeitern noch erlaubt zu sein scheint (wenn dabei kein Kontraktbruch vorliegt) . . . zu streiken, so ist es doch zweifelhaft, ob ihre "Berabredungen" (conspiracy) nicht klagbar sind, wenn das Motiv zu streiken irgend ein anberes ift, als ihre eigenen personlichen Arbeitsverhältniffe zu verbessern.

Das alles war für das Gewerkvereinswesen nicht von ernsthafter Bebeutung, solange die einzelnen auf Schabensersat

zu verklagenden Personen die Gewerkvereinsbeamten selbst waren . . . Aber die Entscheidungen in den Taff Vale-Fällen veränderte die Situation vollständig. In allen den Fällen, für die ein Gewerkvereinsbeamter haftbar sein sollte, kann jest der Gewerkverein selber solidarisch haftbar gemacht werden . . . Und es folgt aus den englischen gesetzlichen Bestimmungen über das Verhältnis zwischen Geschäftsherrn und Geschäftssführer, daß, wenn ein Beamter eines Gewerkvereins im ordent-lichen Gange des Geschäfts und innerhalb der offenbaren Aufsgabe seines Amtes etwas tut, wosür er schadensersappsichtig ist, der Gewerkverein, für den er gehandelt hat, ebenso haftbar ist, auch wenn er außerhalb seiner Besugnisse oder gegen die Statuten seines Gewerkvereins oder sogar im direkten Widersspruch zu den besonderen Instruktionen, die er von seinem Exekutivkomitee erhalten hat, gehandelt haben mag.

Endlich, wenn der Gewertverein auf Schadensersat verklagt werden soll, kann die Person, die sich benachteiligt glaubt, von der Chancery-Abteilung des High Court of Justice eine einstweilige Versügung (injunction) erwirken gegen den Gewertverein und seine Beamten, die ihnen die Handlungen, wegen deren sie verklagt werden sollen, verbietet. Wird der Einhaltsbefehl nicht eingehalten, so kann ohne richterliche Verhandlungen eine Haftstrafe auf unbestimmte Zeit verhängt werden wegen "Ungebühr gegen das Gericht".

Nach einer Angabe, die ich in einem Aufsate Keir Hardies sinde, sollen bisher (1905) die Trade Unions schon mehr als fünf Millionen Wark an Entschädigungen den Unternehmern haben zahlen müssen. Das bedeutet also — und deshalb habe ich so aussührlich darüber gesprochen — daß die Gewerkschaften als Kampsverein von ihrer Durchschlagskraft wesentlich einsgebüßt haben, ja daß man fast sagen kann: ihre Wirksamkeit sei "praktisch annulliert".

Hängt es damit zusammen, daß die englische Gewerkvereinsbewegung seit einigen Jahren ins Stocken geraten ist? Tatsache ist dies jedenfalls. Die Mitgliederzahl ist von 1900 zu 1901 gleich geblieden, von 1901 bis 1903 ist sie sogar von 1939022 auf 1902308, b. h. um fast 2% gesunken. Dementsprechend haben sich die Einnahmen nicht gehoben. Die 100 größten Unions haben seit 1897 sast dieselben Einnahmen. Dazu kommt, daß die stimanziellen Anforderungen an die Gewerkvereine steigen. Die Depression, die seit Anfang des Jahrhunderts namentlich auf der englischen Textilindustrie lastet, äußert sich in einer wachsenden Zahl von Arbeitslosen: von den Gewerkvereinsmitgliedern waren arbeitslos im Oktober 1899 = 2,3%, 1900 = 3,3%, 1901 = 3,7%, 1902 = 5%, 1903 = 5,8%, 1904 = 6,8%. Das bedeutet aber für die Gewerkvereine eine stetige Steigerung ihrer Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung. Diese betrugen (bei den 100 größten Trade Unions) in den Jahren 1899 bis 1903 bezugsweise: 187, 261, 325, 420, 504 Tausend Pfund Sterling.

Es leuchtet ein, daß diese Entwicklung mächtig bazu beistragen muß, den Kredit der Gewerkvereine bei den englischen Arbeitern zu mindern und sie von der Notwendigkeit der political action zu überzeugen.

Lassen sich Anzeichen nachweisen, die die Richtigkeit dieser allgemeinen Schlußfolgerungen bestätigen? Ist die englische Arbeiterschaft auf dem Wege zur Bildung einer selbständigen Arbeiterpartei, auf dem Wege zum "Alassenkampfe" in unserem Sinne, somit aber auf dem Wege, auch in dieser Hinsicht in die große, internationale, einheitliche Bewegung des Proletariats einzulenken? Ich stehe wiederum nicht an, diese Fragen entsichieden zu bejahen, gestützt auf eine Reihe unzweiselhaft meine Auffassung bestätigender Tatsachen.

Bemühungen, die englischen Arbeiter zu selbständiger Klassenpolitik zu erziehen, werden seit mehr denn zwanzig Jahren gemacht. Schon im Jahre 1881 wurde die S. D. F. (Social Democratic Federation) durch H. M. Hyndman gegründet. Sie war eine streng sozialistische Partei nach kontinentalem Vorbilde in rein Marzschem Geiste geleitet, machte dem "inkonsequenten Opportunismus" des englischen Arbeiterskeinerlei Zugeständnisse und blieb deshalb ohne allen Einfluß bei der Masse dess englischen Proletariats.

Die Depression der 1880er Jahre, die großen Streiks Ende jenes Jahrzehnts, weckten zum ersten Male wieder das Interesse des englischen Arbeiters an der Politik. Es kam zu ber Gründung der "Neuen" Trade Unions, die von vornberein, wie wir sahen, eine schärfere Tonart anzuschlagen die Neigung zeigten. In diesen Jahren der Garung (1893) entstand die "unabhängige Arbeiterpartei", ber I. L. P. (Independant Labor Party) unter Leitung ber New Unionsmen Reir Hardie, John Burns, Tom Mann. Die Tendenz des I. L. P. schildert Reir Hardie selbst mit folgenden Worten: "Von Anfang an versuchte biese Partei in engster Verbindung mit ben Gewertschaften zu arbeiten. Statt die Gewertschafts-. bie Genossenschafts - und die Temperenzbewegung herabzusepen und zu verspotten, nahm sie ihnen gegenüber eine sympathische Stellung ein, wies aber babei gleichzeitig auf ihre Unzulänglichkeit als Methoden zur Lösung ber sozialen Frage hin. Ferner hat ber I. L. P., wenngleich er niemals seine sozialistischen Endziele verheimlicht hat, doch stets anerkannt, daß eine Arbeiterpartei, auch wenn sie nicht rückaltlos sozialistisch ist, wenn fie nur im Gegensat ju ben bestehenden politischen Parteien gebilbet wird, schließlich bahin führen muß, die Arbeiterbewegung in England in eine Linie mit der Bewegung auf dem Kontinent zu bringen. Der I. L. P. nahm fehr regen Unteil an ben Wahlen und entfaltete eine Agitation, die Rehntausende erreichte, für die der Sozialismus bis dahin unbefannt gewesen war. Die Redner und Schriftsteller des I. L. P. haben, wenn sie auch den Sozialismus propagierten, dies doch stets in einfacher, volkstümlicher Ausbrucksweise getan. Sie haben sich von jeder dogmatischen Darstellung frei gehalten, ba sie ber Ansicht waren, daß diese in die Hörfäle der Universitäten, aber nicht in die Volksversammlungen gehört. Mit einem Wort: ber I. L. P. hat ben Sozialismus dem politischen Leben und Denken Englands aufgepfropft, wie ein Bartner einen Aweig auf den anderen pfropft, und dank dieser Tätigkeit ist ber Sozialismus heute in England nicht länger eine Abstraktion, sondern ein lebendiges Prinzip, das die Tätigkeit der Gemeinderate beseelt, in benen der I. L. P. Hunderte von Vertretern sitzen hat, und das die Atmosphäre des Barlaments selbst durchdringt."

Trot aller dieser Erfolge, die unzweifelhaft sind und von uns schon vorher erwähnt wurden (wobei dahingestellt bleiben

soll, wie weit sie bem I. L. P., wie weit anderen Gruppen, etwa den 1883 gegründeten Fabiern, gutzuschreiben sind), blieb boch der Appell des I. L. P. an das Proletariat, eigne Politik zu treiben, lange Reit ohne stärkeren Widerhall. Die Rahl der selbständigen Arbeitervertreter blieb verschwindend gering. Die Aufschwungsperiode in den 1890 er Jahren war dem Gebanken nicht förberlich. Erft feit 1899 ift die Wendung eingetreten. Aber nun auch plötlich und radikal, wenn auch fo still, daß man im Auslande nur geringe Notiz von der, wie mir scheint, für ben ganzen Berlauf ber sozialen Entwicklung höchst bedeutsamen Tatsache genommen hat. England hat jest eine große felbständige Arbeiterpartei, die auf dem Boden des Rlassenkampfes steht und sozialistische Endziele verfolgt, und ber, was das Entscheidende ist, das Gros der Gewerkschaften angehört. Ich berichte furz über die Vorgänge.

Auf dem 32. Jahreskongreß der Trade Unions in Plymouth (1899) stellte der Sozialist 3. H. Holmes, einer der Führer der Eisenbahner, den Antrag: "In Anbetracht der Beschlüsse früherer Kongresse und in Anbetracht der Notwendigfeit, die Arbeiterintereffen im Barlament beffer zu vertreten, beauftragt ber Kongreß das Parlamentarische Romitee, eine Konfereng von Vertretern der Gewerkschaften, sozialistischen und gewerkschaftlichen Organisationen einzuberufen, um über Mittel und Wege zu beraten, wie die Bahl ber parlamentarischen Arbeitervertreter erhöht werden könnte." Der Antrag wurde mit 546 000 gegen 434 000 Stimmen angenommen. Dagegen ftimmten natürlich bie beiben "großen" Berbande: Bergleute und Textilarbeiter. In Ausführung jenes Beschlusses trat am 27. Februar 1900 eine Konferenz in London zusammen, an ber Vertreter der Gewerkschaften und der sozialistischen Dr= ganisationen sich beteiligten (bie Genossenschaften waren ber Einladung nicht gefolgt). Auf dieser Konferenz wurde bas L. R. C. (Labour Representation Committee) gegründet. Es sollte als Kristallisationspunkt und Agitationszentrum für bie Bildung einer (richtiger: Belebung und Vergrößerung ber bestehenden) selbständigen Arbeiterpartei dienen.

Die Erfolge dieser Agitation sind zunächst rein äußerlich unerwartet große gewesen. Im Jahre 1902 hatten 356 500

Sewerkschafter ihren Anschluß an das L. R. C. erklärt, 1903 waren es schon 861 150, 1904 969 800 nebst 165 Trade Unions und 76 Trade Councils (Gewerkschaftskartelle). Im Dezember 1903 hat sich die erste Genossenschaft angeschlossen. Die Zahl der Vertreter im Parlament betrug (1903) 14, die Zahl der abgegebenen Stimmen 1900 schon etwa 170 000 (wobei die noch immer bestehenden Beschränkungen des englischen Wahlrechts zu berücksichtigen sind; nach deutschem Wahlerecht müßte die Zahl verdoppelt oder verdreisacht werden). Für die nächsten Parlamentswahlen sollen 80–85 Kandidaten aufgestellt werden. Zu den Munizipalwahlen im Jahre 1904 hatte das L. R. C. 255 Kandidaten aufgestellt. Davon wurden 95 gewählt; der Gewinn betrug 56 Size, wogegen nur 4 frühere Size verloren gingen.

Welches ist nun der Geist, der diese neue Organisation beseelt? Die Männer der S. D. F. (die ursprünglich mitgetan hatte, dann aber, weil sie Versumpfung witterte, aus dem L. R. C. ausgeschieden ist) sind ganz und gar nicht mit ihm zusrieden. Ihnen ist das Vorgehen des L. R. C. nicht entsschieden, nicht radikal genug. Sie werfen ihm vor, daß es einen Mischmasch herstelle, in denen neben strammen Sozials demokraten Leute mit immer noch halbliberaler Gesinnung ihr Wesen trieden.

Mir scheinen diese Vorwürfe unberechtigt. Ach meine vielmehr: wenn man die Eigenart der englischen Arbeiter= bewegung, wie sie sich im Laufe einer langen Zeit heraus= gebildet hat, in Rücksicht zieht, kann ber radikalste Sozial= bemokrat nicht mehr verlangen, als die von dem L. R. C. geleitete Bartei leiftet. Allerdings find einige Bahlen unter ber neuen Firma zustande gekommen, die bem Prinzip einer unabhängigen Arbeiterpartei zuwiderlaufen. Aber bas L. R. C. hat nicht gezögert, seine Migbilligung barüber auszusprechen. Es hat auf der Konferenz zu Bradford (1904) dem Mr. Bell. einem Führer der Gisenbahner, der die neue Richtung besonders kompromittiert hatte, sein Mißtrauen ausgesprochen. wurde auf derselben Ronferenz beschlossen, daß die 14 Bertreter im Parlament sich zu einer eigenen Fraktion zusammenzuschließen hätten, was inzwischen geschehen ift. John Burns

wurde zum Vorsitzenden gewählt. Endlich ist auf der Konferenz, die in diesem Jahre (1905) in Liverpool abgehalten wurde, das sozialistische Endziel ausdrücklich in das Programm aufgenommen worden. Gleichzeitig wurde eine Resolution gesaßt, die es der S. D. F. ermöglichen sollte, wieder beizutreten.

Mir scheint also die Besorgnis ber "Times" und anderer bürgerlicher Blätter, die "einem sozialistischen Siegeszuge entsprechend ber festländischen Entwicklung entgegenseben", nicht gang unberechtigt zu sein. Und die Worte, mit denen unlängst (Juni 1905) Reir Hardie einen Artikel in ben "Sozialistischen Monatsheften" schloß, scheinen sich nicht allzusehr von ber Wirklichkeit zu entfernen: "Im Namen bes I. L. P. entbiete ich in diesen Spalten unsern deutschen Genossen unsern aufrichtigen Gruß und versichern sie, daß wenn auch die Umftande in England einen Unterschied in der zu verfolgenden Taktik und auch in der Terminologie, in ber wir unsere sozialistischen Bringipien barlegen, bebingen mogen, unfer Sozialismus boch ebenso vollwertig und unsere politische Bewegung ebenso entschlossen ist wie die ihre. Unser Riel ist eins mit dem ihrigen: nämlich die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft, und wir vereinigen uns mit ihnen in dem Ruf:

# "Proletarier aller Länder, vereinigt Guch!"

Gewiß: es können Rückschläge kommen. Eine neue Hausseperiode kann das Interesse des englischen Arbeiters am Sozialismus und an einer selbständigen Politik wieder eine Zeitlang abschwächen. Aber daß die Ereignisse des letzten Jahrzehnts für nichts gewesen sein sollten, wäre eine kühne Annahme. Ich meine vielmehr abschließend: wer angesichts der Entwicklung, die die englische Arbeiterbewegung in unseren Tagen nimmt, die "Tendenz zur Einheit" (die ich 1896 an der Hand eines viel geringeren Materials, vielmehr wesentlich auf Grund allgemeiner Erwägungen behauptet habe), mit Bezug auf die Vorgänge in England heute noch leugnet, setzt sich ganz einsach in Widerspruch mit den Tatsachen. Man sollte doch auch in den sozialen Wissenschaften aushören, für wirklich zu halten, was man wünscht, daß es wirklich wäre.

Ich könnte es nun schon dem Leser getrost überlassen, an der Hand der Darstellung, die ich von der neueren Entwicklung in Deutschland, Frankreich und England gegeben habe, zu entscheiden, wessen Auffassung "grundfalsch" ist: meine oder die andere. Zum Übersluß will ich aber noch einen flüchtigen Blick auf die soziale Bewegung in den übrigen Ländern wersen, um allen Zweisel an der Richtigkeit meiner These zu zerstreuen. Bei dieser Gelegenheit werden wir auch ersahren, was es mit den Arbeiterbewegungen in Australien und den Vereinigten Staaten auf sich hat, die, wie wir belehrt wurden, "nicht im geringsten sozialistischen Charakter" tragen.

### 4. Auftralien.

Wie man die auftralischen Kolonien als Beispiel verwenden kann, um den Beweis zu erbringen: die moderne Arbeiterbewegung habe nicht überall eine "fozialiftische" Tenbenz, ift mir nicht recht verftanblich. Denn gerade Auftralien (wenn man es überhaupt zum Vergleich heranziehen will) wäre ja bas Schulbeispiel für die Richtigkeit des von mir vertretenen Standpunktes. Deshalb das Schulbeispiel, weil sich dort die überall in Europa beobachteten Tendenzen herausgebilbet haben, ohne bak irgend melche sozialistische Propaganda betrieben mare: weil sich an der Entwicklung der Berhaltnisse in Australien also erseben läßt, daß jene Tendenzen nicht fünstlich hineingetragen sind, sondern aus der Natur der Dinge sich mit Notwendigkeit ergeben muffen. Gin Buch, das über bie soziale Entwicklung Auftraliens und Reuseelands gut unterrichtet (von Albert Metin), führt ben Titel: "Le socialisme sans doctrines": bamit ist in der Tat die Situation in einem Worte gekennzeichnet: keine sozialistischen Theorien und boch "Sozialismus"! Die Webbs haben Recht, wenn fie dazu bemerten: "Es ift eine intereffante Bestätigung für die Richtigkeit der sozialistischen Theorien, daß wir sie hier der Sache nach von praktischen Männern angenommen finden, die felbst nicht Sozialisten sind. Gerade weil die Minister von Neuseeland ihre Aufgabe ernst nahmen, gelangten sie bagu, ber

15\*

Organisation von Neuseeland der Tendenz nach mehr und mehr einen kollektivistischen Charakter zu geben."

Die Tatsachen sind in Rurze biese:

Die australischen Kolonien haben seit ben blutigen Streits im Jahre 1890 eine selbständige politische Arbeiterpartei, in deren Programm das sozialistische Endziel ausgenommen ist. Diese Partei hatte Ende des Jahres in dem Bundesparlament in der zweiten Kammer von 75 Sizen 24 inne, in der ersten Kammer, dem Senat, von 36 Sizen 14. Die eigentümliche politische Konstellation brachte es sogar mit sich, daß im Jahre 1904 das Ministerium von der Arbeiterpartei gebildet wurde. Aber auch ohne die formelle Herrschaft zu besitzen, bestimmt die Arbeiterpartei in den meisten der Kolonien wenigstens die Politik des Landes. Deren Grundzüge sind aber diese:

Fortschreitenbe Verstaatlichung der Transportmittel und Judustrien: die Eisenbahnen sind schon verstaatlicht, die Vergewerke sollen jest dran kommen. Ferner hat man bereits die Lebensversicherungen in "Staatsbetrieb" genommen und ist im Begriffe, mit der Feuerversicherung das Gleiche zu tun.

Wo die "Privatindustrie" noch besteht, ist den Unternehmern das Vergnügen an ihr gründlich verekelt. Es besteht der 8 stündige Maximalarbeitstag, neben anderen rigorosen Arbeitsbestimmungen, und für zahlreiche Industrien gelten Mindestlöhne. Wo diese nicht vom Gesetze seisgelegt sind, ist der "freie Arbeitsvertrag" doch auf andere Weise aus der Welt geschafft durch die Einführung der obligatorischen (staatlichen!) Schiedsgerichte. Streiks gibt's auch nicht mehr: der Staat setzt die Arbeitsbedingungen sest, auch soweit sie die Löhne betreffen.

Das "Recht auf Arbeit" ift anerkannt.

Alle Personen über 65 Jahre mit einem Einkommen von weniger als 1000 sh Einkommen werden vom Staate versorgt.

Die Agrarpolitik ist stark von den Ideen der Bodenreformer und den Singletagern beherrscht.

Diese verschiedenen Programmpunkte sind nicht gleichmäßig in allen Kolonien verwirklicht. Es würde aber zu weit führen, die Gesetzebung im einzelnen darzustellen. Genug, daß im Prinzip alle Kolonien in der angedeuteten Richtung ihre Politik gestalten, wenigstens die, wo die Arbeiterpartei Ginfluß hat.

Bon gleichem Beifte erfüllt und burch und burch volitisch gefärbt ift benn auch die Gewerkschaftsbewegung, die aber naturgemäß teine so große Rolle spielt wie bei uns: ihre Hauptfunktion, die Arbeitsbedingungen zu regeln, ift ihr burch die staatliche Regelung genommen. Arbeiterpolitik treibt aber bie politische Arbeiterpartei. Man kann also sagen: die Ent= wicklung der sozialen Bewegung ist in Auftralien (und nur bort) soweit in tollektivistischer Richtung fortgeschritten, ber "sozialistische Staat" ist schon in so weitem Umfange verwirklicht, daß die Rampfesorgane (wie fie die europäische Bewegung kennzeichnen) bereits im Absterben begriffen oder gar nicht recht zur Entfaltung gelangt find. Immerhin find auch zu unseren Füßen die Arbeiter noch heute gewerkschaftlich organisiert. haben sogar im Jahre 1902 ihren ersten Bundestongreß in Sidney abgehalten, auf dem 250 000 Arbeiter vertreten maren. Die Beschlüsse waren meist nicht prinzipieller Ratur, sondern fordern nur die Ausdehnung der bestehenden Gesetze: Berall= gemeinerung ber obligatorischen Schiedsgerichte (bie noch nicht in allen Kolonien bestehen). Verschärfung des Arbeiterschutzes. Ausbehnung der Berftaatlichung auf Bergwerke, auf alle Lofomotiven-. Baggon- 2c. Kabriten, auf ben Branntweinhandel 2c.

Im übrigen darf man in dem Verlauf, wie ihn die soziale Entwicklung in Australien nimmt, nichts Typisches erblicken. Dazu sind die ökonomischen Verhältnisse zu eigenartig, ist die Bevölkerung zu wenig zahlreich. Ich habe auch nur auf Australien Rücksicht genommen, weil es mir als Gegenargument vorgehalten war. Besser: es gar nicht als Beweismittel zu verwenden. Besser: sich im alten Europa und allenfalls den Vereinigten Staaten von Amerika umzusehen.

## 5. Belgien.

Wer heute ben Sozialismus in Europa lebendig sehen will, wen es vor allem interessiert zu ersahren, wie aller Wahrscheinlichkeit nach die soziale Bewegung in den modernen

Ländern mit alter Kultur sich in der Zukunft gestalten wird, dem rate ich nach Brüssel oder nach Gent zu gehen und sich dort in der Maison du Peuple oder dem Vooruit von einem der liebenswürdigen Führer der belgischen Sozialisten — Bandervelde, Anseele, Bertrand oder den anderen — Bortrag "mit praktischen Demonstrationen" halten zu lassen.

Die Entwicklung in Belgien ift beshalb so bedeutungsvoll, weil sie alle Seiten ber mobernen sozialen Bewegung gleichmäßig zur Entfaltung gebracht hat: die politische, die gewertschaftliche und nicht am wenigsten die genoffenschaftliche. Es ist keine Brahlerei, wenn Bandervelbe vom belgischen Sozialismus behauptet, bag er die brei Typen der sozialen Bewegung, die ich in dieser Schrift unterschieden habe, sämtlich in sich vereinigt: "La Belgique socialiste, au confluent des trois grandes civilisations européennes, participe au caractère de chacune d'elles. Aux Anglais, elle a emprunté le self help, l'association libre, principalement sous la forme coopérative; aux Allemands la tactique politique et les doctrines fondamentales, qui furent exposées, pour la première fois, dans le "Manifeste communiste"; aux Français enfin leurs tendances idéalistes, leur conception intégrale du socialisme, considéré comme le prolongement de la philosophie révolutionnaire, comme une réligion nouvelle, continuant et accomplissant le Christianisme, le faisant descendre sur la terre tout irradié de la clarté des cieux."

Was die Sozialisten in Belgien während der letzten 20 Jahre zustande gebracht haben, ist geradezu erstaunlich und sindet sicher zum guten Teil seine Erklärung in dem glückslichen Zufall, daß eine Reibe von Männern an der Spite der Bewegung gestanden haben, die, was Weite des Blicks, Fülle der Kraft, politischen Takt und organisatorisches Talent andetrisst, nicht leicht übertrossen werden können. Die geringe Ausdehnung des Landes hat ihnen dabei ebenso günstige Besdingungen bereitet, wie das Fehlen eines Großstaatsapparates, z. B. eines stehenden Heeres: in Preußen Deutschland mit seiner wohlgeschulten Armee wären so ersolgreiche Volksbewegungen zugunsten des allgemeinen Wahlrechts, wie sie

öfters, namentlich aber im Jahre 1893, in Belgien stattfanden, schwer möglich gewesen.

Uber die Fortschritte der sozialen Bewegung kann ich natürlich an dieser Stelle wiederum nur ganz kurz berichten: Die belgische Arbeiterpartei ist in der Gestalt, die sie heut hat, erst im Jahre 1885 gegründet worden und hat im Jahre 1894 ihr desinitives Programm angenommen, das heute wohl das "modernste" aller sozialistischen Parteiprogramme darstellt. Es sust auf dem Boden des realistischen Sozialismus, ist von Marxschem Geiste erfüllt, ohne doch den ganzen veralteten Apparat der Marxschen Evolutionstheorie mitzuschleppen wie das deutsche. Man sieht, es ist von Männern gemacht, die zwar auch "ihren Marx" gründlich kannten, aber doch mitten im Strom des Lebens standen.

Dasselbe Jahr 1894 bringt ben Sozialisten ben ersten großen Wahlerfolg, nachdem 1893 das Pluralwahlrecht eingeführt worden war: sie sammeln 300 000 Stimmen auf ihre Randidaten (etwa 1/6 aller abgegebenen Stimmen) und erobern gleich 28 Site in der Kammer. Es ist nicht zu verwundern, wenn diese erften Erfolge in ben letten gehn Jahren nicht wesentlich übertroffen sind. Zeigen doch die Wahlen des Jahres 1904 fogar einen geringen Ruckgang ber fozialistischen Stimmen, mahrend die Rahl ber Deputierten dieselbe (28) bleibt, zu benen sich inzwischen noch 6 Senatoren gesellt haben. Man geht wohl nicht fehl, wenn man in den sozialistischen Stimmen bes Jahres 1894 einen großen Prozentsat liberalbemokratischer Stimmen vermutet, die jett - nachdem wesentlich unter bem Drucke bes Sozialismus ber Liberalismus einen radikaleren Anftrich erhalten hat — ber liberalen Bartei wieber zugefallen find. Jebenfalls bedeutet die fozialiftische Bertretung im belgischen Parlamente nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Macht.

Daß die belgischen Sozialisten die Rolle, die die politische Bewegung in der allgemeinen Arbeiterbewegung spielt, nicht überschätzen, habe ich schon hervorgehoben. Sie sind es vielmehr gerade, die der gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Erziehung der Massen zu ihrem Rechte neben der politischen verholsen haben und deshalb müssen ihre Exfolge, die sie auf

biefem Gebiete errungen haben, vor allem in Rücksicht gezogen werben, wenn man ihre Leiftungen richtig abschähen will.

über den Stand der belgischen Gewerkschaftsbewegung sind wir nur durch Angaben unterrichtet, die dis zum Jahre 1901 reichen. Siehe den Rapport sur les unions professionnelles en Belgique 1898—1901. Bruxelles 1904. Danach gab es in Belgien rund 132 000 gewerkschaftlich organissierte Arbeiter. Von diesen sind der Commission Syndicale du parti ouvrier angeschlossen, also sozialistischer Färbung, 90—95 000. Der Rest verteilt sich auf neutrale Gewerkschaften (16 000), katholische Arbeitersachorganisationen (13—14 000), "liberale" u. a. Arbeiterverbände (10 000). Die sozialistischen Gewerkschaften umsaßten 9 Jahre früher (1892) erst 60—70 000 Arbeiter. Diese überragende Mehrheit der sozialistischen Gewerkschaften ist um so bedeutsamer, als das Land bekanntermaßen noch start unter dem Einfluß der katholischen Geistlichkeit steht.

Gine genaue Genossenschaftsstatistik gibt es noch weniger. Louis Bertrand schätt die Rahl ber in Belgien bestehenden Genoffenschaften aller Art auf 2400, die Rahl ihrer Mitglieder auf 200 000. Gine besonders glückliche Eigenart der belgischen Bewegung bilben die Schöpfungen wie die Maison du Peuple in Bruffel, ber Vooruit in Gent, ber Worker in Antwerpen, ber Progrès in Jolimont und ähnliche, von benen ich schon sprach. Es sind riesige Zentralen (die Maison du Peuple ist auch äußerlich ein prachtvoller Palast) für die politische, gewerkschaftliche und genoffenschaftliche Organisation: also Gewertschaftshäuser in Verbindung mit genossenschaftlichen Ginrichtungen. "La Maison du Peuple" in Brufsel hatte im Jahre 1885, brei Jahre nach ihrer Gründung, 400 Mitglieber, einen Verkauf von 36 000 Frc. und einen Gewinn von 6000 Frc. im Jahre. Ende 1903 zählte fie 20000 berheiratete Mitglieder; die Vertäufe beliefen sich auf 41/2 Millionen Frc., bavon entfielen auf (in eigenem Betriebe erzeugte) Badwaren 3 Millionen, auf Rohlen 400 000 Frc., ebensoviel auf Rleidungsftücke usw., 280 000 Frc. auf Krämerwaren, 250 000 Frc. auf Metgerwaren, 900 000 Frc. auf Milch und Butter, und 150 000 Frc. auf Raffee. Die Mitglieder erhalten unentgeltliche ärztliche Behandlung und Krankenunterstützung. Alle sozialistischen Gruppen von Brüssel: die Gewerkschaften, Vereine, politischen Ligen, Bildungsvereine usw. haben zahlreiche Räumlichkeiten, Versammlungsfäle, Bibliotheken usw. in dem Gebäude der Genossenschaft unentgektlich zur Verfügung.

Ahnlich und zum Teil noch volltommener organisiert, wenn auch kleiner (1881 — 400 Mitglieder, Berkaufserlöß 70000 Frc., 20 Jahre später 7000 Mitglieder, Berkaufserlöß  $2^{1}/_{2}$  Millionen Frc.), ist der "Vooruit" in der Fabrikstadt Gent.

In der Tat: hier find die Keime zu einer neuen Gesellschaftsordnung deutlich wahrnehmbar. Und Louis Bertrand hat gewiß recht mit seiner Behauptung: "Wenn in Belgien schon nach wenigen Jahren ein großer Erfolg (der sozialistischen Agitation) zu verzeichnen war, so glauben wir, daß dies der Methode zu verdanken ist, welche unsere Sozialisten befolgen: überall Genossenschaften zu gründen und diese mit Veranstaltungen der Fürsorge und Solidarität zu verbinden."

#### 6. Dänemart.

In mehr als einer Beziehung bilbet ein Gegenstück zu Belgien Dänemark, wo ebenfalls der Sozialismus eine hohe Stufe der Entwicklung erreicht hat, und wo ganz wie in Belgien alle drei Zweige der sozialen Bewegung gleich ftark ausgebildet find.

Eine politische Arbeiterpartei besteht in Dänemark schon seit langer Zeit und beteiligt sich auch seit länger als 30 Jahren am politischen Leben. Seit Ansang der 1890er Jahre gewinnt sie rasch an Bedeutung. Ihre Stimmenzahl, die Mitte der 1880er Jahre etwa 7000 beträgt, steigt 1890 auf 17232, 1895 auf 31872, 1903 auf 53479; die ersten (2) sozialistischen Abgeordneten kamen 1884 in den Folkthing, jeht sien 16 darin (von 102).

Von ben Gewerkschaften gehören (1903) 47 mit 961 Bahlstellen und 62849 Mitgliedern und 14 Lokalverbände ber Landeszentrale an; 10 Verbände und 10 Lokalvereinigungen mit 23477 Mitgliedern sind nicht angeschlossen. Die ber Landeszentrale angegliederten Gewerkschaften gehen Hand in

Hand mit der politischen Parteiorganisation, deren Vorstand mit 2 Mitgliedern im Zentralvorstande des Gewerkschafts-bundes vertreten ist. Da Dänemark (1897) nur etwa 270000 Industriearbeiter hat, so ist es vielleicht daszenige Land, in dem der größte Prozentsatz der Arbeiter (30 %) gewerkschaftslich organissert ist.

Auch in der Entwicklung der Genossenschaften steht es (Belgien vielleicht ausgenommen) allen Ländern voran. Es gibt in Dänemark etwa 2000 Genossenschaften, davon sind die Hälfte Konsumvereine mit 150 000 Mitgliedern und weit über 200 Millionen Mark Umsat. Die Großeinkaußgenossenschaft umfaßt fast alle dänischen Konsumvereine und hat (1904) einen Umsat von 25 Millionen Wark, während sie für 1,8 Willionen Wark Güter selbst erzeugt.

#### 7. Holland.

Die soziale Bewegung in Holland hat bis in die Mitte ber 1890er Jahre hinein mit anarchistelnden Tendenzen zu tämpfen gehadt. Der Anarchismus, der sich jeder aktiven Betätigung am politischen Leben enthalten wollte, ist in Holland wohl wesentlich durch die bedeutende Persönlichkeit des Domela Nieuwenhuis zu einiger Bedeutung gelangt. Die Bucht der Tatsachen hat ihn trot dieser glänzenden Anwaltschaft weggefegt. Im Jahre 1894 erfolgte die Gründung der sozialsdemokratischen Arbeiterpartei, die durchaus auf dem Boden des modernen, realistischen Sozialismus steht und von so soliden Männern wie Troelstra und van Kol heute vertreten wird.

Die sozialbemokratische Partei trat 1897 zum erstenmal in den Wahlkampf ein und bekam 13025 Stimmen. Diese stiegen auf 38270 im Jahre 1900 und 65743 im Jahre 1905. Sie hat jetzt in den Kammern 7 Mandate von 100 inne.

Die Gewerkschaftsbewegung stand ebenfalls bis vor einigen Jahren unter anarchistischem Einfluß, von dem sie sich seit Beginn der politischen Agitation im Jahre 1897 langsam emanzipiert. Die Mitglieder des von Domela Nieuwenhuis begründeten "Nationalen Arbeitersetretariats" sind von 17000

auf 5000 gesunken. Außerhalb stehen etwa 25000 organisierte Arbeiter, die sich jetzt (1905) zu einer Föderation zusammengeschlossen haben.

#### 8. Atalien.

Besonders lehrreich ist der Gang, den die soziale Entwicklung in Italien genommen hat. Bier beginnt eine moberne Arbeiterbewegung mit bem Kongreß in Genua im Jahre 1892. Was sich damals in Genua zusammenfand, war ein buntes Gemisch von utopischen Sozialisten, Anarchisten, Mazzinianern, Revublikanern, Bertretern halb patriarchalischer Arbeitervereine, von halb verbürgerlichten Unterftützungstaffen usw. In diefes Chaos galt es das Licht des modernen Sozialismus, lies: Marxismus verbreiten. Marxiften gab es damals in Italien wohl nur zwei: Antonio Labriola, den gelehrten Philosophieprofessor, und Frau Anna Ruliscioff, die Gattin des jugendlichen Filippo Turati. Diefer af gerade an dem Apfel vom Baume ber Erkenntnis, ben ihn sein Weib soeben gereicht hatte und wurde bald der Dritte im Bunde der Marriften. Aber Italien holte mit Riesenschritten nach, was es verfaumt hatte. Im Laufe der 1890er Jahre verbreiteten sich die Lehren des modernen Sozialismus - bant vor allem der von den Turatis vortrefflich geleiteten Wochenschrift "La Critica sociale" - mit Windeseile durch die ganze Salbinsel. Und bald wimmelte es von "Margisten" aller Schattierungen. lienische Marg-Literatur ift (wie eine von Robert Michels im "Archiv für Sozialwiffenschaft und Sozialpolitit" zusammengestellte Bibliographie erweist) nächst der deutschen wohl die umfänglichste.

Die Arbeiterbewegung wurde von den Turatis und ihrem Anhange von vornherein geschickt in das Fahrwasser des prosetarischen Sozialismus hineingesteuert: ein besonderes Kunststück in Italien, wo die Klippen des kleinbürgerlichen Radikalismus und Anarchismus an allen Ecken und Enden dem Schiffe der sozialen Bewegung Verderben drohen.

Da tauchte seit Ende ber 1890er Jahre gegen die Richtung Turati eine Opposition auf, die bald immer heftiger

wurde und die sozialistische Vartei zu sprengen drohte. Ihr anerkannter Wortführer wurde ber bekannte Rriminalift Enrico Ferri, neben bem jett ber jugendliche Arturo Labriola gegen ben Turatismus in die Schranken getreten ift. Auf bem Parteitag zu Bologna (1904) wurde die Entscheidungsschlacht geschlagen: die Turatianer unterlagen ben Ferrianern, die mit geringer Majorität siegten. Turati selbst ift aus der Partei zwar nicht ausgeschlossen, wohl aber als so abtrünnig erachtet worden, daß man ihm in Mailand einen Gegenkandidaten von Bartei wegen gegenüberstellte (ben er nebenbei bemerkt glänzend geschlagen hat). Welches waren die Gegensäte? Ward bie Opposition etwa von den Revolutionären alten Schlages, den Mazzinianern, ben Anarchiften gebilbet, die fich zur Bekampfung des Marrismus, den Turati verkörperte, zusammengerottet hatten? Mit nichten. Vielleicht wurde der Kampf von Ferri und ben Seinen gerade im Namen bes echten, unverfälschten Marrismus gegen ben revisionistischen ober, wie es in Stalien beißt, "reformistischen" Pseudomarrismus geführt. Der erste Berkünder marriftischer Lehren wurde als Reter gebrandmarkt. weil er die Ibeen des Marrismus so gründlich verdaut hatte, daß er sich entblödete, opportunistische, praktische Politik zu treiben. Ein italienischer Fall Bernstein. Und in der Tat: annähernd dieselben Gegensäte wie in Deutschland. bie revolutionäre Phrase, entsprechend dem leidenschaftlicheren Temperamente ber Sübländer, noch etwas mehr "con fuoco" gehandhabt wird. Dieselben Gegenfäte wie bei uns, ebenso groß ober richtiger ebenso flein. Gegenfate zwischen Mannern, bie biefelben Grundfate vertreten, die bemfelben Riele auftreben, fich berfelben Mittel bedienen wollen zur Erreichung des Biels: nur daß fie in der Auswahl der Mittel für den Augenblick abweichender Meinung find. Im übrigen die Gegenfate zwischen Männern des Lebens und Männern der Theorie; zwischen Mannern bes Sanbelns und Mannern bes gesprochenen und gefchriebenen Worts; zwischen Opportuniften und Dottrinaren, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die Richtung ber sozialen Bewegung in Italien wird ebensowenig burch die Beschlüsse in Bologna geändert werden wie die beutsche durch die Dresbener Resolution. Die Forderungen des praktischen Lebens

werben sich trot irgend eines Studs Bapier, auf bem einige Bhrasen revolutionarer gefärbt sind als sie früher maren, mit unerbittlicher Strenge hier wie bort burchseten. Und ihnen wird fich hier wie dort die Bolitik der sozialistischen Bartei anvassen, beren Gesamtcharatter für lange Reit hinaus auch in Italien festgelegt ift. Denn bag auch ein Mann wie Ferri, ebenso wie Bebel, mit beiben Beinen fest auf bem Boben ber Tatsachen steht (wenn sie auch von ihrem Temperament getragen gelegentlich Ausflüge in die Wolkenregion unternehmen). bag er im Brunbe guter "realiftischer" Sozialift ift, weiß jeder, der Ferris Vergangenheit kennt. Bon ihm stammen die Worte: "eben beshalb, weil die menschliche Gesellschaft ein lebendiger und natürlicher Organismus ist, kann sie keinen plöplichen und gewaltsamen (immediate ed improvvise) Veränderungen unterliegen, wie diejenigen sich immer noch einbilben, die da glauben, man muffe ausschließlich ober in erfter Linie zur Revolte ober zur persönlichen Gewalttat seine Ruflucht nehmen, um eine neue soziale Ordnung herbeizuführen. Das wäre dasselbe als ob man verlangen wollte, ein Kind ober ein Jüngling sollten in einem Tage eine solche biologische Entwicklung burchmachen — sei es auch in ber revolutionären Beriode ber Bubertat - um sofort ein erwachsener Mann au werden. Die Taktik des wissenschaftlichen Sozialismus hat unter der direkten Einwirkung des Marxismus vollständig jene alten Methoben bes revolutionären Romantizismus verworfen, die, so oft sie zur Anwendung gekommen sind, immer versagt haben und beshalb im Grunde von ben herrschenden Rlassen weniger gefürchtet werden . . . Der marriftische Sozialismus hat die Freimütigkeit, durch den Mund seiner berufensten Bertreter ber großen Schmerzensarmee (falange dolorosa) bes modernen Proletariats zu verkunden, daß er teinen Zauberftab besitht, um von heute auf morgen die Welt zu ändern, wie im Theater die Rulissen verschoben werden. sondern er spricht: Broletarier aller Länder, vereinigt Euch! fagt, daß die soziale Revolution ihre Riele nur erreichen kann, wenn fie vorher herangereift ift im Bewuftsein ber Arbeiter selbst" usw. usw. Wenn nun berselbe Ferri, ber in biesen Worten bas flare Programm bes "Reformismus" entwickelt, gegen den armen Turati zu Felde zieht, weil dieser nach jenem Programm handelt, gilt da nicht wieder das Wort Bander-veldes: "Au fond la dispute était surtout dans les mots"?

Bas uns hier interessiert: auch die italienische sozialbemokratische Bewegung ist die eine, moderne, die sich überall herausbildet. Wie zu erwarten war, und wie ich in meinem Auffat im Jahre 1892 voraussagte, befommt fie baburch eine unterschiedliche Rote, daß sie in weit größerem Umfange als irgendwo anders das ländliche Proletariat in die Bewegung einbezogen hat. Was etwa das "rote" Sachsen für Deutschland, ist der "Punto nero" um das Mantovanische herum für Italien: bie Hochburg ber Sozialbemokratie. Und bas ift ein rein agrifoles Gebiet. Die äußeren Erfolge der Sozialdemokratie find nicht unbeträchtliche: Die Rahl fozialiftischer Stimmen ift von 26 000 im Jahre 1892 auf 135 000 im Jahre 1897, 164946 im Jahre 1900, 301525 im Jahre 1904 geftiegen; die Rahl der sozialdemokratischen Abgeordneten betrug in den genannten Jahren bzw. 6, 16, 32, 32. Etwa 100 Stadtgemeinden find in den Sanden der Sozialiften.

Die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung hat ben Bang genommen, den ich ebenfalls im Jahre 1892 voraussah: fie hat fich "in fteter Anlehnung an die politische Arbeiterbewegung entwickelt". Die Angaben über bie Bahl ber organifierten Arbeiter schwanken. Es besteben vier verschiedene Dragnisationen: 1. der Verband der Industriearbeiter (Federazione di operai dell' industria), 2. der Verband der Landarbeiter (Federazione di lavoratori della terra), 3. die Arbeitskammern (Camere del lavoro), 4. die katholischen Berufsvereine (Unioni professionali cattoliche). Diese sind erst seit einigen Jahren in Gegnerschaft gegen die bestehenden (sozialistischen) Gewertschaften der drei ersten Gruppen organisiert und umfassen (1904) 85 410 Arbeiter, davon 27 283 in Sizilien. Die gewerblichen Zentralverbande (murben wir fagen), nämlich Gruppe I, haben nach drei verschiedenen Rählungen (1902 bzw. 1904) 238 980, 205 362, 175 102 Mitglieber; die Lokalorganifierten (wurden wir sagen), Gruppe III, wiederum nach jenen brei Rählungen 270 376, 188 440, 347 449. Die Angaben über

bie Zahl ber organisierten Landarbeiter, Gruppe II, schwanken zwischen 100 000 und 240 000 (!). Nimmt man auch die niedrigsten Ziffern an: für ein Land wie Italien sind sie immerhin sehr respektabel.

Auch die italienische Genossenschaftsbewegung macht rasche Fortschritte.

### 9. Norwegen.

Selbst in das reine Bauernland Norwegen ist ber Funke ber modernen sozialen Bewegung übergesprungen. Denn auch Norwegen ist (wenn auch nur leicht bisher) vom Kapitalismus angefressen. Sozialbemokratie und Gewerkschaftsbewegung sind schlechthin identisch, wie sich bei der geringen und gleichzeitig späten industriellen Entwicklung des Landes von selbst versteht.

Die Zahl sämtlicher gewerkschaftlich organisierter Arbeiter wird auf 16 000 veranschlagt, die Zahl der bei den letzten Storthingwahlen (1903) abgegebenen sozialdemokratischen Stimmen betrug 24 526, das sind 10,3 % aller Stimmen. 1900 waren es erst 7013 gewesen (3,2 % gegen 0,6 % im Jahre 1897, und 0,3 % im Jahre 1894). Sozialdemokratische Abgeordnete sitzen jetzt 4 im Storthing. Bei den Kommunalwahlen im Jahre 1902 brachten die Sozialdemokraten 147 Kandidaten in verschiedenen Städten und Landbezirken durch.

## 10. Österreich-Ungarn.

Die Arbeiterbewegung in Österreich trägt seit bem Jahre 1888 ein einheitliches, modernes Gepräge. Die österreichische Sozialbemokratie, die im Jahre 1901 780 000 Stimmen auf ihre Kandidaten vereinigte und 10 Abgeordnete im Reichstrat hat, hat sich dank ihrer umsichtigen Politik eine weit über ihre ziffernmäßige Größe hinausragende Bedeutung im österreichischen Staatswesen zu verschaffen gewußt. In dem Wirzwarr des politischen Lebens in Österreich bildet sie gleichsam den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Ihr anerkannter Führer, Viktor Abler, ist vielleicht der hellste Kopf in

ber mobernen sozialen Bewegung. Er ist von einem Stabe ausgezeichneter Männer umgeben, die wie Leo Verkauf, Pernerstorfer, Ellenbogen, Daczynski jeder in seiner Art Bedeutendes leisten. Man streitet sich wenig um die Prinzipiensragen, aber man arbeitet um so mehr. Tropbem habe ich den Sindruck, als wenn z. B. die Wiener "Intellektuellen" der Sozialdemokratie sympathischer gegenüberständen als es bei uns der Fall ist.

Einen raschen Aufschwung nimmt in den letzten Jahren in Osterreich die Gewerkschaftsbewegung, die in engster Fühlung mit der Sozialdemokratie steht. Von den drei Gruppen: den "Berussgewerkschaften" (die etwa unseren "freien" = "roten" Sewerkschaften entsprechen), den "Allgemeinen Gewerkschaftsvereinen" und den "Arbeiterbildungsvereinen" kommt nur die erste ernstlich in Betracht. Sie zählte (1904) 189121 Mitglieder (in 2274 Gewerkschaften) (1902 = 135178 Mitglieder), während die beiden anderen Gruppen zusammen nur 11530 Mitglieder umfassen. Im Jahre 1896 vereinnahmten sämtzliche Organisationen zusammen noch nicht 1 Million Kronen, 1904 fast  $3^{1}/_{2}$  Millionen.

In Ungarn ist die moderne soziale Bewegung noch in dem unruhigen und unsicheren Stadium der Konsolidierung. Die sozialdemokratische Partei hat einen harten Kampf um die Existenz mit einer brutalen Bourgeoisregierung auszussechten. Interesse gewinnt die Bewegung in Ungarn durch ihre stark agrarische Färdung. Ühnlich wie in Italien stellt das schamlos ausgebeutete Landproletariat große Kontingente zu der in der Bildung begriffenen Arbeiterpartei. Ebenfalls in der Entstehung begriffen ist die gewerkschaftliche Organisation der Industriearbeiter. Doch scheint auch diese in der allersetzten Zeit nicht unbedeutende Fortschritte gemacht zu haben. Während am 1. Januar 1902 erst 9999 Industriearbeiter (2,39%) organissiert waren, beträgt deren Zahl am 1. Januar 1905 schon 53 169 (12,72%).

# 11. Ruglanb.

Dank ber raschen Entwicklung, die die Industrie in Rußland mährend ber letten Jahrzehnte erfahren hat, ist auch die proletarische Bewegung borten zu rascher Entsaltung gelangt. Sie steht im wesentlichen im Banne modern-sozialistischer Ideen. Da jedoch die absolutistische Regierungsform in Rußland, auf beren Beseitigung sich jetzt die Kräfte des Proletariats und der liberalen Bourgeoisie vereint richten, Sonderbedingungen schafft, so läßt sich auch die Gestaltung der sozialen Bewegung in Rußland einstweilen in keine Parallele zu anderen Ländern stellen. Ich brauche mich deshalb an dieser Stelle mit ihr nicht näher zu besassen.

Die Revolution, die das mächtige Zarenreich jetzt (1905) in seinen Grundvesten erschüttert, steht mit der modernen sozialen Bewegung nur in einem ganz losen, rein äußerlichen Zusammenhange.

### 12. Schweben.

In Schweben hat die sozialistische Bewegung große Schwierigkeiten zu überwinden. An sich kann ihre Bedeutung angesichts des vorwiegend bäuerlichen Charakter des Landes nur gering sein. Die zwei großen Städte Stockholm, Malmösind sast allein die Size proletarischer Elemente. Überdies wird die politische Tätigkeit durch ein Zensuswahlrecht stark eingeschränkt. Trozdem ist die sozialdemokratische Agitation rege und hat es bei den letzten Reichstagswahlen (1902) auf etwa 10000 Stimmen und 4 Abgeordnete gebracht. Die Sozialisten suchen im Verein mit den bürgerlich demokratischen Elementen jetzt vor allem das allgemeine Stimmrecht zu erskämpsen.

Die schwedische Gewerkschaftsbewegung, die seit Anfang der 1880er Jahre besteht, hat (nach dem Bericht des Borssipenden der Landeszentrale an das "Internationale Sekretariat") zurzeit (1903) etwa 1300 Fachvereine mit 80 000 Mitgliedern, die in 35 Gewerkschaftsverbänden zusammengeschlossen sind. "Diese ganze Bewegung ist als Kampsesorganisation aufgebaut, und ihre politische Farbe ist rein sozialistisch." Neben dieser einheitlich sozialistischen Gewerkschaftsbewegung gibt es nur wenige Tausende in anderen Verbänden organisierte Arbeiter.

### 13. Schweiz.

Wenn ber Sozialismus in ber Schweiz, trot ihres hochentwickelten Industrialismus, erst verhältnismäßig spät Wurzel gesaßt hat, so sind daran teils die widerstreitenden nationalen Interessen, teils — und vor allem wohl — die radikaldemokratische Versassung schuld. Uhnlich wie in den Vereinigten Staaten ist es in der Schweiz erst langsam dem "souveränen" Volke zum Bewußtsein gekommen, daß auch die radikalste Demokratie die Übel nicht aus der Welt schafft, die der Kapitalismus für das Proletariat im Gesolge hat.

Heute schreitet die soziale Bewegung auch in der Schweiz munter vorwärts. Die schweizerische Sozialdemokratie, die sich einer Reihe hervorragend tüchtiger Männer als Führer erfreut—ich denke an den prächtigen alten Greulich, den "letzten Fourieristen", der sich aber zum lebensklugen Politiker entwickelt hat, an Regierungsrat Scherrer, den Präsidenten der "Internationalen Bereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz" und meinen alten Freund Otto Lang — steht selbstverständlich auf dem Boden des modernen Realismus und hat von der Marxichen Erbschaft so viel als irgend möglich war bei der Sonderart der schweizerischen Berhältnisse übernommen. Das Programm, das die sozialdemokratische Partei in der Fassung Otto Langs im Jahre 1904 angenommen hat, gehört mit dem belgischen zu den freiesten und besten.

Im Jahre 1888 hat die sozialdemokratische Partei ihr neues Gepräge erhalten. Seitdem hat sie in den Volksvertretungen rasch Fuß gefaßt. Bei den Nationalratswahlen wurden 1884 erst 2800, 1890 schon 20000, 1898 etwa 50000, 1902 etwa 63000 sozialdemokratische Stimmen abgegeben, die der Partei 7 Sitze (von 167) verschafften. Bei der dezentralissierten und gleichzeitig demokratischen Organisation der Schweiz ist aber von größerer Bedeutung der Anteil der Sozialdemokratie an den kantonalen und städtischen Behörden. Nach einer Zusammenstellung Prof. Reichesbergs betrug die Zahl der Sozialdemokraten (1904) in den Kantonseregierungen von Zürich, Basel und St. Gallen je 7, während in den Kantonskräten von 17 Kantonen 158 sozialdemokratische

Bertreter sitzen: 39 in Rürich, 22 in Basel, 20 in Neuenburg, 16 in Bern, 10 in Schaffhausen, 9 in Solothurn, 8 im Waadtland, 7 in Genf, 6 in Luzern, je 5 in St. Gallen und Rug, je 3 in Baselland und Thurgau, je 1 in Freiburg, Aargau und Graubunden. In 6 Städten figen 9 Sozialbemokraten in den Exekutivbehörden (Magistrat), und zwar 3 in Zürich, 2 in Winterthur und je einer in Bern, Biel, Genf und Freiburg. In den Stadtparlamenten hat die Sozialdemokratie 136 Bertreter: 31 in Rurich, 25 in Bern, 16 in Winterthur usw. Die Gesamtzahl der Sozialdemokraten in den verschiedenen Legislativen und Verwaltungen beträgt 311. Wozu noch die fozialdemofratischen Richter tommen. Der schon erwähnte Otto Lang ist Oberrichter in Zürich, also was wir Landgerichtsrat nennen murben. Die Gewerkschaftsbewegung fteht zum Teil wenigstens in enger Rühlung mit ber politischen Arbeiterpartei, soweit sie in dem "Allgemeinen Gewerkschaftsbunde" gipfelt, der (1902/3) 25 975 Mitglieder in 31 Berufsverbanden und 48 einzelnen Gewerkichaften umfaßte. stehen zahlreiche Gewertschaften — namentlich auch von ben nicht-beutschschweizerischen - außerhalb bes Bundes und neuerbings macht sich auch die katholische Konkurrenz bemerkbar. Wieviel es nichtsozialistische Gewerkschaftler in ber Schweiz gibt, ift nicht bekannt.

### 14. Bereinigte Staaten von Amerifa.

Da wären wir benn bei unserm Rundgang durch die Staaten mit kapitalistischer Rultur (und somit proletarischssaialistischen Bewegungen) in demjenigen Lande angelangt, das am liebsten (und wie gleich zugegeben werden mag: mit dem meisten Rechte) genannt wird, wenn man beweisen will, daß Sozialismus oder Klassenkamps nicht notwendige Attribute der modernen sozialen Bewegung seien. Hier kann man — wenigstens bei oberflächlicher Betrachtung — den Eindruck gewinnen, daß "eine großartige Arbeiterbewegung vorhanden" sei, "die nicht im geringsten sozialistischen Charakter an sich trägt". Freilich: dieser erste Eindruck verschwindet bei näherem Hinsehen. Beschäftigt man sich etwas gründlicher mit den

Dingen, fratt man vor allem die fingerdick das Bild überbeckende Phrase herunter, so treten Einem auch in der sozialen Bewegung Amerikas ganz deutlich — wenn auch noch etwas verschwommen, vielsach erst wie angedeutet — dieselben Züge entgegen, die wir durchgehends in allen europäischen Staaten und — Australien als die charakteristischen kennen gelernt haben. Ich teile im folgenden ganz summarisch die Ergednisse mit, zu denen mich meine Beodachtungen im Lande und das Studium des letzten Jahres geführt haben; einige der hier nur slüchtig berührten Punkte habe ich schon aussührlich im "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" erörtert; das ganze Problem hosse ich demnächst in einem größeren Werke zusammensassend

Wir nehmen unsern Ausgangspunkt füglich von der "großartigen Arbeiterbewegung", die tatsächlich und unbestritten in den B. St. vorhanden ist: der Gewerkschaftsbewegung.

Die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter beträgt jetzt mehr als zwei Millionen. Die Gewerkschaften gliedern sich in verschiedene Verbände, von denen der bei weitem größte und wichtigste die American Federation of Labor ist. Sie umsaßt die Kerntruppe des amerikanischen Proletariats und vershält sich in Ansehen und Bedeutung zu den übrigen Gruppen etwa wie die an die Generalkommission angegliederten Gewerkschaften in Deutschland zu dem Rest. Im letzten Verichtsziahr zählten die in ihr vereinigten Unions 1676 200 Mitglieder, von denen wiederum 1620 900 in Zentralverbänden organissiert waren. Von dem pilzartig schnellem Wachstum der amerikanischen Gewerkschaften bekommt man einen Begriff, wenn man liest, daß jenen 12/3 Million Organisierten vier Jahre vorher (1900) erst etwas mehr als 1/2 Million (548 321) entsprechen.

Über die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser rasch wuchernben Gebilbe wissen wir leider nicht viel; nur das läßt sich auf Grund des bekannten Materials mit Sicherheit behaupten, daß sie nicht annähernd auf so festen Grundlagen ruhen wie die Trade Unions, ja daß sie wahrscheinlich an innerer Kraft nicht einmal den deutschen Gewerkschaften gleich kommen. Auch das wissen wir, daß sie sich sehr wenig um bas Unterstützungswesen kummern, daß sie vielmehr fast ausschließlich Kampsvereine sind, die im übrigen alle dieselben Methoden des Kampses und Ausgleichs zur Anwendung bringen, die wir von Europa her kennen.

Befindet sich nun diese "großartige Arbeiterbewegung" heute wirklich noch ganz und gar im Stande der kapitalistisch= manchesterlichen Unschuld? Ganz gewiß: nein. Bielmehr hat sie schon mehr wie eine Sünde auf dem Gewissen, hat sie schon in mehr wie einer Beziehung mit dem Satanas Sozia-lismus und seinem Leibteufel Klassenkampf zu paktieren anzgefangen.

Was mir das wichtigste scheint — ber Anfang vom Enbe! — die amerikanischen Gewerkschaften (und zwar sollen im folgenden, wenn ich nichts Besonderes bemerke, immer bie in ber A. F. of L. verbundenen gemeint sein) haben seit wenigen Jahren die Bahn der "political action" betreten, b. h. fie suchen als folche Einfluß auf die Politit zu gewinnen. Und bas ift eine abschüssige Bahn, wie bie Geschichte ber englischen Trade Unions beweift. Hat erft einmal eine Gewerkschaftsbewegung ben Gebanken gefaßt: sie musse auch in ber Bolitik spezifische Arbeiterinteressen vertreten, so ist damit ber Reim zum Rlaffenbewußtsein, zum Rlaffentampfe gelegt. Bald folgt die Einsicht, daß die spezifischen Arbeiterinteressen boch nur von einer selbständigen Arbeiterpartei vertreten werden können. Und ift erft einmal eine selbständige Arbeiterpartei begründet, so ist auch das sozialbemokratische Programm nicht fern: fiebe wiederum England.

Nun — einstweilen versuchen es die amerikanischen Unions noch mit einer indirekten Wethode: sie bemühen sich, die Kandibaten der beiden großen Parteien auf ihre Forderungen fests zulegen.

Was aber fordern sie? Antwort: in ihrer Mehrheit noch nicht eine komplette sozialistische Organisation, aber — immerhin einen wesentlichen Teil davon. Ein selbständiges "politisches Programm" hat die A. F. of L. nicht, wohl aber sind einige wichtige "Programmpunkte" — legislative demands — auf einem der früheren Kongresse zum Teil ein-

ftimmig (Punkt 2 und 3) festgelegt worden. Bon biefen interessieren uns hier folgende: man fordert

- 1. Ginführung eines gesetlichen Achtstundentags;
- 2. Verstaatlichung der Straßenbahnen, Wasserwerke, Gasund Clektrizitätswerke;
- 3. Verstaatlichung der Telegraphen, Telephone, Gisenbahnen und Bergwerke;
- 4. Abschaffung bes Eigentumsrechts an Grund und Boben und seinen Ersat burch ein Oktupations- und bloßes Nutzungsrecht.

So ganz, meine ich, stimmt schon bieses Programm nicht mit der Behauptung, daß die amerikanische Arbeiterbewegung "nicht im geringsten sozialistischen Charakter an sich trägt".

Im übrigen will man mit dem kapitalistischen Wirtschaftsspstem einstweilen sich vertragen. Doch ist es ein Vertrag auf Kündigung: "Die Gewerkschaftsbewegung ist weder unwiderruflich bestimmt, das Lohnspstem aufrecht zu erhalten noch es zu beseitigen. Wir verlangen eine beständige Verbesserung (the constant improvement) der Lage der Arbeiter: wenn möglich unter Aufrechterhaltung des bestehenden Lohnspstems, wenn nicht möglich, mit dessen Beseitigung." So hat es John Mitchell, der Führer der Bergleute gefaßt. Das also ist der Standpunkt der nichtsozialistischen "konservativen" Gewerkschaften und wahrscheinlich einstweilen der Mehrheit aller Gewerkschaftler.

Will man aber die amerikanische Arbeiterbewegung als Ganzes richtig beurteilen, so muß man in Rücksicht ziehen, daß es jedenfalls eine große sozialistische Minderheit selbst innerhalb der A. F. of L. gibt. Auf keinem ihrer Kongresse sehlt die "Sozialistendebatte", und wenn auch disher die Anträge der Sozialisten disher immer niedergestimmt sind, so wächst doch die Minorität beständig. Ferner darf nicht vergessen werden, daß neben den Gewerkschaften der A. F. of L. eine Gruppe von Unions besteht, die ausdrücklich ihren Anschluß an die sozialdemokratische Partei erklärt haben, das sind die in der American Labor Union vereinten Gewerkschaften namentlich des Westens mit angeblich 200000 Mitgliedern.

Endlich aber ist die Tatsache zu würdigen, daß eine sozialbemofratische Partei in den Bereinigten Staaten befteht, Die in den letten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Sie ist A den Rinderschuhen einer settenmäßigen Eristenz entwachsen und hat sich im Jahre 1901 (bis auf eine Gruppe) einheitlich konstituiert, auf der Grundlage eines Brogramms, das Marx selbst verfaßt haben könnte. Sie besteht auch nicht mehr, wie früher, im wesentlichen aus eingewanderten Deutschen, sondern aus geborenen Amerikanern ebenso beutscher wie anderer Ber-Auf dem Einigungskongreß in Indianapolis (1901) waren von 124 Delegierten nur mehr 25 (also ein Fünftel) Fremdgebürtige. Diese selbe Bartei hat nun in den letten Wahlfämpfen recht bemerkenswerte Erfolge errungen. Während 10 Jahre früher (1894) in ben Bereinigten Staaten im ganzen 30 000 sozialistische Stimmen abgegeben wurden, vor 4 Jahren auch erft 98 000, stieg ihre Bahl im Jahre 1902 auf 223 903, um im Jahre 1904 auf mehr als 450 000 anzuwachsen (408230 für den Socialist Party, der Rest für den Socialist Labor Party). Wobei noch zu ermähnen ist, daß (umgekehrt wie bei une) die Rahl ber abgegebenen sozialistischen Bahlstimmen in Amerika das Minimum der sozialistisch gesinnten Arbeiter darstellt.

"Nicht im geringsten sozialistischer Charakter?"

Ist also — um das Allerwenigste zu behaupten — die start sozialistische Färbung der amerikanischen Arbeiterbewegung heute eine Tatsache, die kein frommer Wunsch aus der Welt schafft, so fragt sich, ob diese Färbung bleiben und an Intensität zunehmen, oder ob sie mit der Zeit wieder verschwinden wird. Mit anderen Worten: ob die sozialistische Richtung eine "Tendenz" darstellt, weil sie auf nachhaltig wirkenden Ursachen beruht. Ich denke, bei einer gründlichen Prüfung der Sachlage kann die Antwort nicht zweiselhaft sein: die Entwicklung der sozialen Bewegung zu Sozialismus und Klassenstampf stellt auch in den Vereinigten Staaten eine Tendenz dar, die immer stärker sich geltend machen wird.

Bu biefem Entscheide brängt die einsache Erwägung, daß bie Gründe, die die bisher so langiame Entwicklung in der angedeuteten Richtung erklärlich machen, im Schwinden be-

griffen sind. Diese Gründe, warum es "bisher keinen Sozialismus in Amerika gab", waren aber vornehmlich folgende:

1. bie freiheitliche, radikal demokratische Verkassung des Landes, die (ähnlich wie in ber Schweiz) ein prosetarisches Rlassenbewußtsein schwerer auskommen läßt. Man braucht nun nicht zu glauben (wie es in Amerika zahlreiche Personen tun), daß diese Verkassung namentlich in den Einzelstaaten "rückwärts" revidiert, d. h. in einem antidemokratischen Sinne von den bürgerlichen Parteien, solange sie die Mehrheit haben, abgeändert werden wird. Es genügt vollständig die Beobsachtung, daß die Handhabung der Verkassung durch die Behörden (die immer mehr dem Einfluß der kapitalistischen Klasse unterliegen) immer mehr in einer Weise erfolgt, die für die Wasse die "Demokratie" einfach illusorisch macht. In dem immer hitziger entbrannten Kampse zwischen Demokratie und Kapitalismus wird sich dieser als der stärkere erweisen.

Insbesondere werden den Gewerkschaften in der Verfolgung ihrer Ziele von Gesetzebung und Verwaltung so große Hindernisse bereitet werden — und zwar in dem Maße zunehmend, wie die Macht des konzentrierten Kapitals und der immer sester organisserten Unternehmer wächst — daß das Mittel des gewerkschaftlichen Kampses in seiner Unzulänglichkeit von der Arbeiterschaft bald erkannt werden wird. Schon heute ist die Stimmung in Gewerkschaftskreisen bis zum äußersten gereizt und erbittert.

2. Ein anderer Grund, weshalb das Gros der amerikanischen Arbeiter bisher eine versöhnliche, unsozialistische Politik zu treiben für gut befand, ist ihre zweisellos im großen Durchschnitt vortrefsliche ökonomische Lage.

Diese wird nun aber ebenfalls sich zu verschlechtern die Tendenz zeigen. Denn sie beruht, soweit es sich um die Quellen des Wohlstandes handelt, zum Teil auf dem Raubbau, der an Natur und Menschen betrieben wird, zum anderen Teil auf der Ausbeutung der ländlichen Bevölkerung, des Farmertums. In dem Maße wie jener aufhört (und er muß natürlich schließlich einmal aufhören und zwar in nächster Zeit, wie sich zissernmäßig nachweisen läßt), in dem Augenblicke, in dem die Farmer sich gegen das Ausbeutungssystem, unter dem sie verarmen, sich auslehnen werden (auch dafür, daß das in ab-

sehbarer Zeit geschehen wird, liegen Anzeichen vor), wird die Lage des industriellen und kommerziellen Arbeiters schwieriger. Daß deren Standard disher ein so hoher war, hat seinen Grund ferner in der günftigen Gestaltung des Arbeitsmarktes. Die Arbeitskraft war in dem noch immer kolonialen Amerika hochzewertet, weil sie verhältnismäßig selten war. Nun droht dem amerikanischen Arbeiter aber auch von dieser Seite her eine ernste Gesahr. Das Massenagebot billiger Arbeitskräfte wächst: durch Zustrom von außen her, durch Emporhebung der südzlichen (Neger-) Staaten im Innern. So entsteht eine Tendenz zum Lohndruck, die naturgemäß immer stärker werden muß, je mehr jene Scharen billiger Arbeitskräfte anschwellen.

3. Endlich wurde der amerikanische Arbeiter von einer ausgeprägt antikapitaliftischen Politik ferngehalten, weil er durch die eigenartigen Bedingungen des Landes noch nicht in bas proletarische Verhältnis unwiderruflich eingeschlossen mar: er konnte jederzeit den Weg zu einer selbständigen Eristenz als freier Farmer betreten, weil noch genug unbesiedeltes Land zu seiner Verfügung ftand. So hat die Industrie in allen Niedergangs= und Depressionsperioden bie "industrielle Reservearmee" nach dem Westen abgeschoben, wo sie von dem riesigen Lande mit Leichtigkeit aufgesogen murbe. Das wirkte einerseits abermals gunftig auf die Gestaltung bes Arbeits= marktes (siehe oben Bunkt 2), andererseits ließ es ein spezifisch proletarisches Abhängigkeitgefühl nicht aufkommen. Zieht man alle diese Umftande in Betracht (über die, wie gesagt, ich mich ausführlich an anderer Stelle aussprechen werde), so tann man taum im Zweifel fein, ob ber "Sozialismus" in nachster Beit in Amerika Fortschritte machen wird ober nicht.

In Summa: schon heute zeigt auch die soziale Bewegung in Amerika eine deutliche Tendenz in der Richtung, in der sie sich in allen Ländern alter Kultur bewegt. Wenn diese Tendenz heute noch nicht so start ist, wie in Europa, so hat das seinen Grund in eigentümlichen Bedingungen des amerikanischen Lebens, die aber mit jedem Tage mehr ihren Ausnahmecharakter verlieren.



# Shluß und Shlüsse.

Halten wir nun noch einen Augenblick Rückschau auf die Wegstrecke, die wir in biesen Studien durchmessen haben.

Wir sahen, wie durch die Umwälzung aller bestehenden Berhältnisse, durch den Umsturz von Staats- und Gesellschafts- ordnung, wie sie der Kapitalismus zumal in den letzten hundert Jahren herbeigeführt hat, in den Köpsen und Herzen der Besten eine Gärung hervorgerusen wurde, die in der Sehnsucht nach einer neuen Ordnung der Dinge, nach Erlösung der Menschheit vom Kapitalismus ihren Ausdruck fand. Die sozialistischen Ideen werden geboren. Wir sahen dann, wie die zuerst rein instinstive Reaktionsbewegung der unterdrückten Klasse, des Proletariats, mit diesen ursprünglich wesentose unwirklichen Ideen sich paart, und wie aus der Vereinigung dieser beiden die gewaltigste Erscheinung der neuen Geschichte, wenn nicht aller Geschichte, hervorsproßt: Die moderne soziale Bewegung.

Eine Massenbewegung ist also das Ergebnis aller bisherigen Bemühungen, die Welt zu verbessern? eine Bewegung,
ein Werden, ein rastloses Vorwärtsdrängen und Vorwärtsschieben,
ein immer Unfertiges, ein unendlicher Prozeß? Es scheint fast,
als ob wirklich das unserer Zeit den Stempel aufdrücke, es
scheint fast, als ob der Sozialismus vom Kapitalismus seine
Unrast, seinen Unfrieden, sein ewiges Schaffen übernommen
habe. Und als ob es dem Sozialismus gelingen wollte, die
Unrast zu idealisieren, das Werden zu weihen, das Unfertige

mit höchstem Werte zu bekleiden. Es scheint fast, als ob das spezifisch-sozialistische Ibeal einen ausgesprochenen dynamischen Charakter trüge.

Man hat das empfunden und aus dieser dunkeln Empfindung heraus das Wort geprägt: "Das Endziel ist nichts, die Bewegung alles." Das ist keine glückliche Fassung des Gedankens. Denn ohne klar vorleuchtendes Ziel gibt es auch keine sinnvolle Bewegung; ohne festes Ziel läuft jede "Bewegung" Gesahr, sich im Kreise herumzudrehen. Und im poslitischen Leben ist bekanntlich der schlechteste Kurs der Zickzackturs. Nur eine politische oder soziale Bewegung, die ganz genau weiß, wo Norden liegt, die einen sicher weisenden Kompaß auf ihrem Schiffe mit sich sührt, wird den Gesahren des prinzipienlosen Hin= und Herschwankens zu entgehen vermögen. Richtiger ist es also zu sagen: Die Bewegung auf das klar vorschwebende Endziel hin ist alles.

Das Endziel, auf das die sozialistische Bewegung ausgerichtet ist, ist in seinen letzten Berzweigungen ein Kulturideal, ein Idealzustand menschlichen Gemeinschaftslebens. Ich benke, die beste Fassung ist immer noch diese:

> "Eröffn' ich Räume vielen Millionen, Nicht sicher zwar, boch tätig frei zu wohnen. Brun bas Gefilbe, fruchtbar; Menfc und Berbe Sogleich behaglich auf ber neuften Erbe, Bleich angefiebelt an bes Sugels Rraft, Den aufgewälzt tubn-emfige Bolferichaft. Im Innern hier ein paradiesisch Land, Da rafe braugen Flut bis auf zum Rand, Und wie fie nascht, gewaltsam einzuschließen, Bemeindrang eilt, die Qude zu verschliegen. Ja! biefem Sinne bin ich gang ergeben: Das ift ber Beisheit letter Schluß: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich fie erobern muß. Und fo verbringt, umrungen von Gefahr Sier Rindheit, Mann und Greis fein tuchtig Jahr. Solch' ein Bewimmel möcht' ich febn, Auf freiem Grund mit freiem Bolte ftehn!"

Was die Besten erfüllt, wenn sie der sozialistischen Bewegung das Ziel vorsteden, sind die großen Menschheitsideale,

bie aus Indien über bas Chriftentum hinweg in ben Denkern ber französischen Revolution und bes beutschen Aufklärungszeitalters ihren letten Ausbruck gefunden haben. Die Ideale ber Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit; bas heißt: ber freien Entwicklungsmöglichkeit für jedermann, der Achtung vor der Berfonlichkeit, der werktätigen Menschenliebe. Es find die alten Ideale ber humanität, es ift ber Leitsat ber kantischen Ethit: Rein Mensch barf Mittel zum 3med. ieder muß Selbstzweck fein. Das alles vielleicht mit einem ftart sensualistischen Einschlag, der den Alteren gefehlt hatte. Aber am letzten Ende knüpfen die sozialistischen Ideale boch nur die Fäden wieber an, wo fie bie Großen jener früheren Beit fallen gelaffen haben. Sie bringen jene ewigen Werte wieder zu Ehren. die eine Zeitlang durch die Spielereien mit dem "Übermenschentum", durch die Berirrungen in die Obe einer "fünstlerischen Rultur", durch die Übertreibung der Rassenidee, durch die Brutalifierung bes Nationalitätsgebankens verbrängt zu sein schienen.

Aber diese Idease machen noch nicht den Sozialisten; benn sie werden auch von anderen gehegt. Vielmehr untersscheidet den Sozialisten vom Nicht-Sozialisten: daß er als notwendige Voraussezung, damit jene Ideale erfüllt werden, die Beseitigung des Kapitalismus und die Ersetzung der privatwirschaftlichen durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung ersachtet. Er ist Sozialdem okrat, weil ein anderer wie ein demokratischer Sozialismus, der jene Ideale der Humanität als leitendes Ziel vor Augen hat, wohl nicht denkbar ist.

Was nun aber ben mobernen Sozialdemokraten vor allem auszeichnet, ist die Überzeugung, daß die bessere Welt, die er ersehnt, im Kampse erobert werden müsse und zwar durch eine bestimmte soziale Klasse: das Proletariat. Die Gegenwartsinteressen dieser Klasse drängen ihr einen Kamps gegen den Kapitalismus auf, und nur in diesem aus brennender Not gesührten Kampse ist eine Überwindung des Kapitalismus zu erhossen. Das Proletariat ist also gleichsam der Borkämpser der Menscheit, berusen vom Schicksal, das Schwert zu sühren, das den Weg ins Land der Verheißung bahnen soll. Der Kamps aber ist das, was wir moderne soziale Beswegung nennen.

In dieser Betrachtung erscheinen Sozialismus und soziale Bewegung, die wir zuerst nur als Außerungen einer bestimmten sozialen Klasse kennen lernten, in ihrer welthistorischen Bebeutung —

Aber ich will diese Gebankengange, die ich damit betrete. und die uns in unermekliche Weiten führen würden, bier nicht verfolgen. Ich will die große, inhaltschwere Frage nach der Rulturbebeutung bes Sozialismus einstweilen nur ftellen, in ber Hoffnung, daß mir später noch einmal Gelegenheit geboten wird, auch nach dieser Seite hin meine Bedanken auszubauen. Bielmehr will ich mich in diesen letten Reilen barauf beschränken, einige Bemerkungen zu machen über bas greifbare Bhanomen ber sozialen Bewegung, bas wir in seinen Berzweigungen kennen gelernt haben, und das fich uns einft= weilen als praktisches Problem allein barftellt, wenn wir über bas Endziel schweigen wollen; Bemerkungen, die fich unmittelbar als Schluffolgerungen aus unferen bisherigen Betrachtungen ergeben, die (wie ich es früher nicht ganz glücklich nannte) "Lehren", beffer: Leitfäte für die Beurteilung deffen enthalten, mas wir vor unseren Augen sich abspielen seben.

Mir scheint nun: ber erfte Gindrud, ber fich jebermann bei einer ruhigen Betrachtung ber sozialen Bewegung mit zwingender Gewalt aufdrängen follte, mußte ber fein, daß fie notwendig, unabwendbar da ist und gar nicht nicht da sein tounte. Wie ber Sturzbach im Gebirge, wenn es gewittert hat, in die Tiefen stürzen muß, nach "ehernen unabänderlichen Befeten", so muß sich ber Strom ber fogialen Bewegung ergießen. Das also vor allem gilt es zu begreifen, daß sich bier ein großes, welthistorisches Ereignis vor unseren Augen abspielt; zu erkennen, "bag wir alle mit allem, mas bier geschieht und erstrebt wird, in ber Mitte eines jener großen Lebensprozesse der Weltgeschichte stehen, die mit ihrer elementaren Gewalt die menschlichen Dinge und auch die Staaten erfassen. und bei benen es ebenso verkehrt ift, sie in kurasichtiger Beschränktheit zu negieren als sie mit zulett ohnmächtigen Mitteln bekämpfen zu wollen" (Lorenz von Stein). Es gibt mahrhaftig immer noch Leute, die da glauben, die soziale Bewegung sei das boshaft ausgeklügelte Werk einiger Agitatoren, ober

bie Sozialbemokratie sei "burch Bismarck großgezogen" worden und was dergleichen Torheiten mehr sind; Leute, die dann natürlich zu dem Wahne gedrängt werden, daß irgendwelche Heil- und Zaubermittel dieses verderbliche Gift wieder aus dem sozialen Körper beseitigen könnten. Welch eine Verblendung! Welcher Wangel an Verständnis und Einsicht in das Wesen aller sozialen Geschichte! Wenn irgend etwas sich aus meinen Ausführungen ergeben hat, so hoffe ich, ist es die Erkenntnis von der historischen Notwendigkeit der sozialen Bewegung.

Diese Einsicht in die Unabwendbarkeit der proletarischsozialistischen Bewegung sollte doch aber auch hinreichen, die
praktische Politik der Machthaber von heute sinngemäß zu beeinflussen; sollte mit der Erkenntnis gleichbedeutend sein, daß
berartig elementare Geschichtsvorgänge sich nicht mit Gewalt
aus der Welt schaffen lassen, daß eine künstliche Ausstaung
des Stromes diesen nicht veranlaßt, zur Quelle zurückzusließen,
sondern nur mit verheerendem Wäten die Dämme zu zerreißen
und die Landschaft zu verwüsten. Geradezu wahnwizig erscheinen aber alle die Maßregeln, die darauf hinauslaufen, die
freie politische Betätigung der großen Volksdewegung zu hindern,
will sagen: die Demokratisierung der Verfassung aufzuhalten
oder gar wieder rückgängig zu machen. Als ob die Stärke
des Dampsbrucks nachließe, wenn man die Ventile verschließt.

Aber mehr: wir werden uns auch darein finden mufsen, daß die soziale Bewegung in ihren Grundzügen notwendig so da ist, wie sie ist; daß sie notwendig das sozialistische Endziel hat, notwendig den Klassenkampf als Form ihrer Betätigung. Das war ja gerade eine der wichtigsten Aufgaben, die diese Schrift erfüllen sollte: jene bestimmten Daseinsformen als notwendig zu erweisen.

Da wir es nun für absehbare Zeit nur mit der "Beswegung auf das sozialistische Endziel hin", also mit dem Klassenkamps, zu tun haben, so richtet sich unser praktisches Interesse fast ausschließlich auf diesen. Von seiner Gestaltung wird im wesentlichen die Kultur der nächsten Jahrhunderte bestimmt sein. Was wird er uns bringen? Was für Pflichten legt er uns auf?

Um hierauf die Antwort zu geben, werden wir vor allem

uns von der Wesenheit des Klassenkampses, wie er den Inhalt der modernen sozialen Bewegung ausmacht, eine möglichst klare Vorstellung bilden müssen. Und wenn ich auch an verschiedenen Stellen in dieser Schrift schon von der Natur des Klassenkampses gesprochen habe, so erscheint es doch ratsam, noch einmal zusammenfassend auszusprechen, was wir uns unter diesem ominösen Wort, das noch heute für zahlreiche Menschen ein wahres Schreckwort bedeutet, bei richtiger Besinnung zu denken haben. Vor allem gilt es: die falschen Vorstellungen zu bannen, die das Wort "Klassenkamps" bei den meisten Menschen heute noch immer auslöst.

Fretümlich ist es zunächst, Bürgerkrieg und Klassenkampf gleichzusehen, beim Worte Klassenkampf immer an blutige Straßenschlachten, an Barrikaden, Attentate, Dynamit und Petroleum zu benken. Diese falsche Vorstellung stammt von ber unseligen Verwechslung bes politischen und bes sozialen Kampses, die ganz und gar nicht identisch sind. Auch der politische Kampf braucht nicht in Bürgerkrieg auszuarten, aber er tut es oft genug, solange die Versassung des Landes noch absolutistisch oder halb absolutistisch ist. In reinen Versassungsstaaten mit weitgehenden Volksrechten, oder gar in reinen Demokratien, hat auch der politische Bürgerkrieg seine Daseinsberechtigung eingebüßt: hier kann er nur durch einen Staatsstreich wieder zum Leben erweckt werden.

Was aber im Rahmen der sozialen Bewegung der Klassenkampf volldringen soll, hat mit irgendwelchen politischen Umwälzungen an sich gar nichts zu tun. Selbst wo diese eine gewaltsame Form annehmen, wie jest wieder in Rußland, stehen sie mit dem proletarischen Klassenkampse nur in einem ganz losen Zusammenhange: ihre Träger sind eine bunt zusammengewürselte Wenge; ihr Ziel ist eine bestimmte vom Bürgertum und Proletariat gleich ersehnte Versassungsform.

Die proletarisch sozialistische Bewegung bagegen will, wie wir nun wohl zur Genüge wissen, eine neue Gesellschaftkordnung herbeiführen, will ben Kapitalismus burch ben Sozialismus ersetzen. Und biese Bestrebungen, um es noch einmal nachdrücklich zu wiederholen, haben von der gewaltsamen, politischen Revolution nicht die geringste Förderung

au erwarten. Nehmen wir an, die Rulturlander hatten famtlich eine bemokratische Verfassung wie die Vereinigten Staaten und die Schweiz, fo mare nun boch erft von der proletarischen Bewegung zu leisten, was sie sich vorgenommen hat: die Umbilbung bes kapitalistischen Wirtschaftsspftems in das sozialistische. Daß gewaltsame, formal=politische Aftionen in diesem Falle gar nichts nüten würden, ist wohl jedermann einleuchtend. Und tropbem bliebe ber Rlaffenkampf bestehen. Dieser kann also in unserer Reit, wenn wir ihn von allem zufälligen Beiwerk faubern, wenn wir ihn in seiner Reinheit, wie er in Demokratien erscheint, zu erfassen versuchen, nichts anderes bebeuten als: die Verfolgung der spezifisch proletarischen Inter= effen in der Politik und im wirtschaftlichen und gesellschaft= lichen Gemeinschaftsleben. Jede sozialdemokratische Wahl, aber auch jede von proletarischem Geiste erfüllte Genoffenschaft, jeder echte Gewerkverein ift eine Form des Rlaffenkampfes. wie jede agrarische Bestrebung zur Hochhaltung des Kornpreises, jeder Antrag eines handwerkerkongresses, ben Befähigungsnachweis einzuführen, jede Betition einer Sandels= tammer, die Börsengesetzgebung zu resormieren. Rlassenkampf. breimal Klaffenkampf ift.

Läkt man aber die alte Auffassung vom Rlassenkampf fallen, die notwendig fallen muß, sobald man sich von der irrigen Ratastrophentheorie freigemacht hat, so fällt damit auch die Vorstellung, als handle es sich beim Rlassenkampf des Broletariats nur um eine Vorbereitung für ben endgültigen. großen Schlag, um die Einbrillung einer Revolutionstruppe. Diefe Borftellung verliert natürlich allen Sinn, wenn man ben Rlassenkampf als bas Mittel zur organischen Umbilbung ber bestehenden Gesellschaftsordnung betrachtet. Denn dann ist jebe Betätigung biefes Rampfes in jedem Augenblicke Selbftzwed. Dann aber gewinnt man auch erft ben Standpunkt, von dem aus man die Bedeutung der Gegenwartsarbeit, der "fozialen Reform", richtig abzumessen vermag. Diese erscheint alsbann in jedem einzelnen Falle als eine Etappe auf bem Wege zum Endziel, die man sich bemüht, zu erreichen und freut, erreicht zu haben. Wenn heute in sozialbemofratischen Rreisen noch so viel Migtrauen und Widerstand gegen

schrittweise "Reformen" sich geltend machen, so hat das zum Teil gewiß feinen Grund in ber Ginficht, daß viele "Reformen" reines Klickwerk und der organischen Umbildung unserer Gesellschaft in sozialistischem Sinne eber hinderlich als förderlich sind. Aber in sehr vielen Fällen ist doch auch das Mißtrauen schuld: die Arbeiterschaft könnte durch Verbesserung ihrer Lage so "zufrieden" geftellt werben, daß fie die Luft am "Rlaffenkampfe" perlöre. Ich halte dieses Bebenken für unberechtigt. "Arbeiterschaft" wird nie wieder "zufrieden" werden: je beffer es ihr geht, besto mehr wird sie verlangen: bafür forgt bie Beranlagung des modernen Menschen.

Jenes Bedenken ist aber auch beshalb unberechtigt, weil es einem schlimmen Doftrinarismus entspringt. Schlieklich hat doch alles Rämpfen nur einen Sinn, wenn es das Wohl ber Menschheit zum Zwed hat. Man darf aber boch nicht Generationen opfern um des erträumten Glückes kommender Geschlechter willen. Auch die Gegenwartsmenschen haben ihr Rechf. Und ihnen das Leben lebenswert zu machen, ist eine ebenso ernste Pflicht, wie die, eine bessere Aufunft zu Jebe wirkliche Förderung, die die Arbeiterschaft schaffen. erfährt, ift boch schließlich auch Selbstzweck. Jebes Leib. bas wir lindern, jede Trane, die wir trocknen, ist eine ebenso bankenswerte Tat wie die Vorbereitung fünftiger Die verdammte Schuldigkeit der Bolks-Volltommenheiten. führer ist es, auch für die Lebenden nach Kräften zu forgen, ben Blick in die Gegenwart zu richten und nicht immer nur wie hypnotisiert auf ein fernes Ziel zu schauen. Gewiß ift es eine ichone Sache um die Begeisterung, die in den Massen entfacht wird, um das Ringen und Rämpfen, das gewiß auch Selbstzweck sein kann. Aber wir sollten boch nicht vergessen, daß davon der Mensch nicht leben kann, und daß es gilt, dem lebendigen Menschen eine menschenwürdige Existenz, die Möglichkeit sinnvoller, ebler Reiterfüllung zu verschaffen.

Aufgabe gerabe ber sozialdemokratischen Rührer ift es. die schrittmeise Besserung der Lage ber arbeitenden Rlasse nach Kräften zu fördern ohne dabei das Endziel je aus dem Auge zu verlieren. So wird ihre Politik praktifch fein ohne Befahr zu laufen, prinzipienlose Gelegenheitspolitik zu werben.

17

Das wird immer der größte Politiker sein, der zielbewußt und doch praktisch zu handeln versteht. Nicht Sozialismus ober soziale Reform, sondern Sozialismus und soziale Reform sollte also die Losung lauten.

Mit diesen Betrachtungen aufs engste verknüpft ist ein anderes, wichtiges Problem, das die Träger der proletarischsozialistischen Bewegung zu lösen haben: die richtige Stellung zu den bürgerlichen Parteien.

Mir scheint, daß wiederum nur einer irrigen Auffassung vom Wesen des Klassenkampses die Vorstellung entspricht: das Prosetariat müsse nun in unversöhnlicher Gegnerschaft zu allen übrigen Elementen der Gesellschaft seben. Es ist begreislich, wenn eine kleine sektenhafte Bewegung diese exklusive, ablehnende Stellung einnimmt, deshalb, weil ihre Anhänger vor allem auf die Reinheit ihres Glaubens, auf die Gesinnungstüchtigkeit und Uberzeugungstreue in ihrem kleinen Kreise den größten Wert legen müssen, und weil in den Anfängen einer Bewegung, ehe diese sich konsolidiert hat, in der Tat die Gesahr vorliegt, daß durch Berührung mit anderen, größeren, mächtigeren Gruppen die Selbständigkeit der eigenen Sache Schaden seide.

Aber diese Bedenken verschwinden mit dem Erstarken der Bewegung, und die fozialistische Bewegung in den Rulturländern follte doch so weit sich erstarkt fühlen, um unbeschadet ihrer eigenen Selbständigkeit soviel mit anderen Gruppen zu pattieren als es die Anforderungen bes Augenblicks nur immer erheischen. Denn daß dies Battieren mit dem Wesen bes Rlaffenkampfes und ber "Zielbewußtheit" fehr wohl verträglich ist, lehren die häufigen Bündnisse, die in einzelnen Ländern Die proletarischen mit den bürgerlichen Barteien mit gutem Erfolge eingegangen find. Natürlich muß man die 3bee vom "großen Tage", von ber "Diftatur des Proletariats", vom "gewaltsamen Umfturz" und ähnliche ältere, ehrwürdige, aber barum nicht weniger irrige Gedankengebilbe erft los geworben fein, ehe man ben offenen Sinn für bas ftredenweise Busammenarbeiten mit Nichtsozialisten bekommt. Man muß aber auch imftande sein, die Bedeutung, die Machtpotenz ber eigenen Bewegung richtig einzuschäten. Damit hat es biese Bewandtnis:

Wie auf ber einen Seite bie intransigente Haltung einer Bartei ein Reichen von Schwäche ist, weil man in jedem Kompromiß mit dem Gegner eine Gefährdung ber eigenen Überzeugung erblicken zu follen glaubt, so ergibt sich leicht das gleiche ablehnende Berhalten aus einer Überschätzung ber eigenen Rraft. Mir scheint, daß daran vor allem die deutsche Sozialdemokratie kranke. Die große Stimmenzahl, die sie bei den Reichstaaswahlen erzielt, hat fie irre geführt; fie hat in ihr eine Vorstellung von ber eigenen Bedeutung im Staatsleben erzeugt, die weit über die wirkliche Machtstellung hinausgeht. Riffernmäßig läßt fich die Stärke einer Bewegung gang gewiß nicht feststellen. Und es ware gang und gar falsch anzunehmen: ber Sozialismus bebeute etwas in ben einzelnen Ländern im Verhältnis zu der Bahl der abgegebenen Bahlstimmen, so daß er dann am meisten in Deutschland bedeuten würde. Ich glaube im Gegenteil: daß er nur in wenigen Rulturländern eine schwächere Bosition hat als in Deutschland, trot seiner brei Millionen sozialbemofratischer Stimmen. Das hat Faures in Amsterdam mit beredten Worten klar ausgefprochen, wenn er fagte:

"Bas im gegenwärtigen Moment auf Europa und der Welt, auf der Verbürgung des Friedens, der Sicherstellung der politischen Freiheiten, dem Forischritt des Sozialismus und der Arbeiterklasse lastet, was auf den politischen und sozialen Fortschritt Europas und der Welt drückt, das sind nicht die angeblichen Kompromisse, die waghalsigen Versuche der französischen Sozialisten, die sich mit der Demokratie verbündet haben, um die Freiheit, den Fortschritt, den Frieden der Welt zu retten, sondern das ist die politische Ohnmacht der beutschen Sozialdemokratie. (Große Vewegung.)

Man erwartete von euch, die sozialistische Welt erwartete von euch, von jenem Dresdener Kongreß, der nach dem Sieg der drei Millionen Stimmen stattsand, die Festlegung einer Politik. Ihr habt in euren Blättern ausgerusen: Unser das Reich! Unser die Welt! Rein, das Reich ist noch nicht euer, ihr seid nicht einmal so sicher, daß ihr in eurer Hauptstadt dem internationalen Sozialismus Gastrecht gewähren könntet."

Und nicht zulest stammt diese Ohnmacht der deutschen Sozialdemokratie von ihrem Pochen auf die eigene Kraft, von ihrer Geneigtheit, sich durch große Worte über die tatsächliche Bedeutungslosigkeit hinwegzutäuschen und von ihrer Unfähig-

keit, gegnerische Kräfte mit den eigenen zur Durchsetzung bestimmter Forderungen zu kombinieren. Aber für jedes Land (Australien vielleicht ausgenommen) bedeutet heute und für absehdare Zeit der Sozialismus doch nur das Glaubensbekenntnis einer kleinen Minderheit. Dessen sollten sich die Führer wenigstens stets bewußt bleiben.

Und noch ein lettes möchte ich hervorheben, was man, wie mir scheint, wiederum mit Unrecht dem Alassenkampf nur allzuoft aufbürdet: den menschlichen Haß gegen alle Ange-hörigen fremder Klassen. Ich meine, gemütlich wie ethisch, sollte man über dem Trennenden des sozialen Kampses das Einigende des Allgemeinmenschlichen nicht vergessen.

Gemütlich. Denn im Grunde sind die Menschen, die miteinander kämpsen, doch Wenschen mit den gleichen Freuden und Leiden, für die Gott und Welt, Geburt und Tod, Jugend und Alter, Liebe und Freundschaft, Treue und Verrat, Gesundbeit und Krankheit dieselben letzten und höchsten Werte bebeuten, hinter denen alle soziale Ordnung in wesenlosem Schein verschwindet.

"Siehe, wir hassen, wir streiten, es trennt uns Reigung und Meinung,

"Aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir."

Es geht so gut, ben Menschen im Gegner zu achten, ja selbst zu lieben. Wer hätte es persönlich nicht erfahren?

Und ethisch. Soll nicht gerade eine Klasse, die die alten humanistischen Ideale wieder zu Ehren bringen will, die Idee der Menschlichkeit in allen sozialen Kämpsen ihren Leitstern sein lassen? Wie denkt man sich das? Will man einen Teil der eigenen Volksgenossen aus tiefster Seele hassen bis zu dem Augen-blick, in dem man "die Macht im Staate" hat, um dann diesen Haß mit einem Schlage in das Gegenteil zu verkehren? Man begeistert sich für die eine große Menschengemeinschaft und will drei Viertel dieser Menschen, nur weil sie zufällig andere politische Grundsätze vertreten oder andere wirtschaftliche Interessen aus dem eigenen Herzen ausschließen? Das wäre freilich ein seltsamer Humanismus. Aber man glaube nicht, daß dieses verbitterte und verbissene, vergrämte und gallige

Wesen, das heute den Sozialisten mancher (keineswegs aller) Länder anhaftet, aus der Natur des Klassenkampses solge, und daß jemand, der hier ins Gewissen redet (ich nehme den Kristikern die Einwände, die ich voraussehe, vorweg), der Arbeiterschaft die Wasse des Klassenkampses aus der Hand schlagen und die Rückehr zu dem "wahren Sozialismus" predigen wolle, "von dem schon Marx" usw., wie dann das Cliché jener Kritiken weiter lautet.

Stellt man fich aber auf jenen höheren, humanen Standvunft, so wird man von selbst die Forderung erheben, daß der soziale Kampf auch mit anständigen Mitteln geführt werde, nicht mit vergifteten Bfeilen. Wie fehr wird hierin auf beiben Seiten gefehlt! Wie gern wird bem Gegner Unehrlichkeit ober irgend ein anderer schlechter Beweggrund für sein Verhalten untergeschoben! Schon gang äußerlich bie Tonart ber Meinungsäußerung, wie abstoßend, wie verletend, wie roh ift fie nur allzuoft! Und muß bas sein? Gehört bas notwendig zur energischen Wahrung bes eigenen Standpunktes? Glaubt man sich etwas zu vergeben, wenn man auch im anderen Lager Wahrhaftigkeit und Chrlichkeit als die leitenden Grundsätze der Handlungsweise vermutet? Ich glaube doch nicht. Gerade bemienigen, ber fich prinzipiell auf ben Boben bes Rampfes stellt, ber in aller Geschichte immer wieder den Rampf als den innerften Kern alles Geschehenden sieht, gerade dem wird es leicht fallen muffen, diefen Kampf ehrlich zu führen, bem Geaner nicht weniger lautere Motive als sich selbst unterzulegen.

Denn wie? Ist nach seiner Auffassung der soziale Kampf nicht notwendig wie das Gewitter in der schwülen Atmosphäre? Wer in dem Kampse das künstlich von schlechten Menschen erzeugte Werk sieht, der freilich mag für dieses Bubenstück, für diese frevelhafte und mutwillige Störung der gesellschaftlichen Ruhe auch unehrliche, häßliche Beweggründe in dem Erzeuger des Kampses argwöhnen. Wer aber begriffen hat, wie der Kamps sich notwendig aus der Gestaltung des sozialen Lebens selbst ergibt, wie er nichts anderes ist als die Gegnerschaft zweier Standpunkte, deren jeder einzelne gleichmäßig durch ein Rusammentreffen obiektiver Umstände gebildet wurde, gebildet

werden mußte, wer die Verschiedenheit der Welt- und Lebensauffaffungen, die biefen verschiedenen Standpunkten entsprechen, ebenfalls als das notwendige Ergebnis der Verschiedenheit der Lebensbedingungen ansieht - ber sollte boch zu ber Uberzeugung tommen, daß alfo ber Gegner aus gang benfelben Gründen wie er selbst auf seinem Plate steht, daß nicht perfonliche Niedertracht, sondern die zwingende Gewalt bes Schickfals ihn borthin geftellt hat, wo er fein Gegner werben mußte. Dann wird es ihm leicht werben, sollte ich meinen, in ihm ben Menschen zu achten, ben er nicht verdächtigen, nicht verhöhnen will, sondern mit dem er offen und ehrlich zu tampfen entschlossen ist. Sollen wir uns ber Genfer Konvention im Bölkerkriege rühmen als ber Frucht fortgeschrittener Rultur, und im Innern unserer Reiche wie die Barbaren ohne jede Achtung des Gegners rucksichtslos mit unehrlichen Waffen aufeinander losstürmen?

Hierin kann uns die englische Entwicklung als Muster dienen. Sie zeigt uns, wie man im sozialen Leben einen gefitteten Kampf zu führen hat. Auch auf dem Festlande, hoffe ich, wird die edlere Form des Kampses zur Anerkennung gelangen, allein weil sie einer tieferen Auffassung vom Wesen des Klassenkampses selbst mit Notwendigkeit entspringt.

Gerade wir Deutsche stehen in diesem Punkte wohl allen anderen Nationen nach. Hier ist es in den Kreisen des Proletariats wieder einmal der Geist Marxens, der Unheilvolles wirkt. Denn der letzte sozialdemokratische Reporter, der eben aus dem Dunkel Galiziens austaucht: wenn er auch sonst nichts von Marx übernommen hat, die hämische Schreibweise hat er ihm sicher abgeguckt. Und von demselben letzten Reporter, der für ein bürgerliches Blatt schreibt, gilt dasselbe: wo es sich um die Sozialdemokratie handelt, ist die schoselste Behandlung noch immer gut genug.

Demgegenüber möchte ich an die Worte Laffalles er- innern:

"Wahrheit und Gerechtigkeit auch gegen einen Gegner — und vor allem ziemt es dem Arbeiterstand sich dies tief einzuprägen — ist die erste Pflicht des Mannes."

Dann — aber auch nur bann — wenn diese Gebote der Menschlichkeit und Sittlichkeit befolgt werden, wenn die edlen Regungen am Ende doch die Oberhand über die niederen Leidenschaften des Hasses gewinnen, wird der Klassenkampf kein Zerstörer, sondern kann er ein Schöpfer von Kultur und Gesittung werden. Dann — aber auch nur dann — gilt das Wort: "πολεμος πατης παντων": der Krieg ist der Bater aller, also auch der guten Dinge.

Und ich möchte ben sozialen "Arieg" — so wie ich ihn hier gebeutet habe — gerabe im Interesse ber großen Massen nicht missen. Der Kampf ist es, ber immer breitere Schichten bes Bolkes zum Menschtum emporhebt. Bas an Kultur jett in die Massen dringt, bringt zum großen Teil durch den Rampf in sie; daß fie aus eigner Rraft sich emporringen, daß fie Schritt für Schritt sich ihr Recht erkampfen muffen, nur bas allein gibt Gewähr, daß die Eigenschaften entwickelt werden zu neuen Formen ber Rultur. Der Kampf bildet Charattere, er weckt Begeisterung. Gin schönes Wort bes alten Rant spricht benselben Gebanken auß: "Dank sei ber Ratur für die Unvertragsamkeit, für die mißgünstig wetteifernde Gitel= keit, für die nicht zu befriedigende Begierde gum Saben ober auch zum Herrschen! Dhne sie würden alle vortrefflichen Raturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, mas für seine Gattung gut ist; sie will Zwietracht."

So wird vielleicht eine neue Seligpreisung also lauten: "Selig sind die, die da noch kämpfen können."



· Anhang.

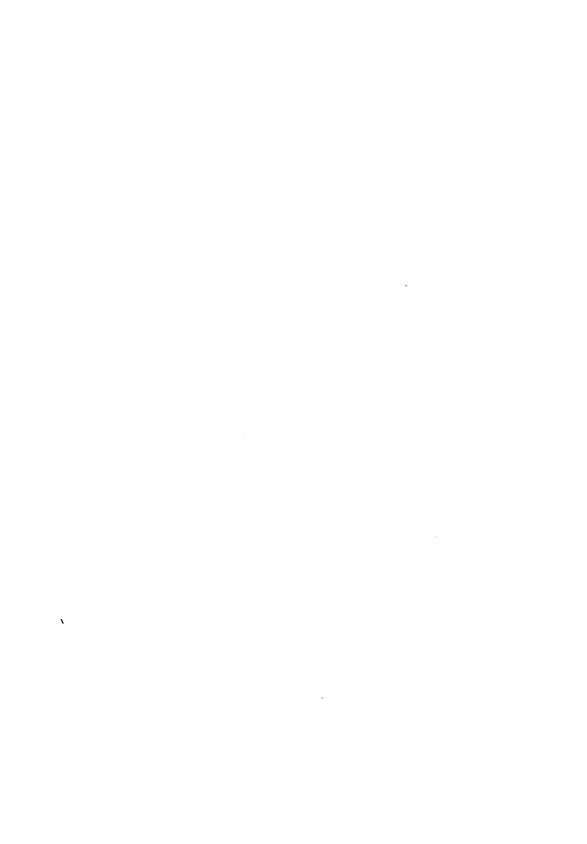

## Führer durch die sozialistische Literatur.

Die folgende Übersicht will keine Bibliographie sein. Ich habe vielmehr in ihr eine Auswahl berjenigen Bücher getroffen, die mir am ehesten geeignet erschienen sind, dem Leser meiner Schrift schrittweise zu tieserer Erkenntnis zu vershelsen. Deshalb habe ich den einzeln aufgeführten Schriften immer eine kurze Bürdigung zuteil werden lassen und auch an verschiedenen Stellen die Reihenfolge angegeben, in der die genannten Werke zur Lektüre herangezogen werden sollen. Das Ganze ist natürlich als ein erster Kursus für den Anfänger zu betrachten. Aber auch nur dieser braucht eine Anleitung: der Kundige weiß selbst den Weg zu den Quellen zu finden.

Absichtlich habe ich die Lifte der Bücher in der neuen Auflage nicht erweitert, sondern bin eher demüht gewesen, die Auswahl noch enger zu treffen. Wenn ich von den neuen Erscheinungen nur wenige genannt habe, so wolle der gütige Autor daraus nicht ohne weiteres den Schluß ziehen, daß mir sein Buch unbekannt geblieben sei. Vielmehr habe ich, wenn ich das neuerschienene Werk unerwähnt ließ, eben das ältere für das bessere (das heißt für die Zwecke dieser Einführung bessere) gehalten.

Empfehlenswert ist es, ehe der Leser an die Lektüre der Spezialliteratur herangeht, sich zuvor noch mehr über die in

meiner Schrift meist nur angebeuteten Probleme im allgemeinen zu unterrichten. Zu diesem Behuse mag er zunächst: H. Herkner, Die Arbeiterfrage (4. Ausl. 1905) lesen.

#### I. Das Proletariat.

I. Unter ben Schilberungen bes urwüchsigen Elends, wie es namentlich in England während ber ersten Jahrzehnte bes neunzehnten Jahrhunderts zutage trat, ragt hervor die noch immer lesenswerte Jugendschrift von Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klassen in England. Zuerst 1845. Jest neu ausgelegt. Zu seiner Ergänzung dienen etwa E. Buret, La Misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. 2 Vol. 1842. Ab. Held, Zwei Bücher zur sozialen Geschichte Englands 1881. Th. Carlyle, Chartism (1840), beutsch 1895. Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, zuerst 1867.

Die Not einer niedergehenden alten Hausinduftrie ift in Bollendung dargestellt in Gerhart Hauptmanns "Webern", 1891.

II. Über die heutige Lage der Lohnarbeiterklasse sich genaue Kenntnisse zu verschaffen, ist außerordentlich schwierig,
weil man aus unzähligen Quellen sein Wissen zusammentragen
muß. Unter diesen ragen die Berichte der Arbeiterverbände,
der Fabrikinspektoren und der amtlichen arbeiterstatistischen Ümter (deren sast jedes Land jetzt eines besitzt) an Bedeutung hervor. Eine Übersicht über die wichtigsten wissenschaftlichen Monographien gibt Herkner, a. a. D. S. 17. Will
man sich, ich möchte sagen: über den Geist der Lage des
Proletariats überzeugen, so wüßte ich kein besseres Werk zu
nennen als: Die Not des vierten Standes. Bon einem Arzte.
1894. Ein in seiner Schlichtheit ergreisendes Buch.

Eine reiche Literatur besitzen wir insbesondere über die Wohnungsmisere. Bur Einführung in das Studium dieses weitschichtigen, die eigentliche "Arbeiterfrage" überschreitenden, Problems diene die prächtige Schrift von Hurella, Wohnungsnot und Wohnungsjammer 1900.

III. Bur Pfychologie bes mobernen Prolestariats: bes leibenden und bes träumenden, bes kämpfenden und bes sieghaften, liefern folgende Schriften, bente ich, bie wertvollsten Beiträge:

Fr. Alb. Lange, Die Arbeiterfrage, 5. Aufl. 1894, des großen Philosophen tiefes Glaubensbekenntnis. Baul Göhre, Drei Monat Fabrikarbeiter, 1891, ein in seiner Intimität immer noch einziges Werk, bem zur Seite nur etwa zu stellen ist das grandiose "Germinal" von Emil Rola. Buch findet eine Art von Erganzung in dem Vortrage bes Bfarrer M. Rabe. Die religiös = fittliche Gedankenwelt unserer Industriearbeiter auf dem 9. evangelisch=sozialen Kongreß 1898. Aus einer dumpfen, halb animalischen Sphäre fommt bas Stammeln bes Arbeiters Rarl Fischers, von bem unlängst (1903 und 1904) zwei Bande "Denkwürdigfeiten und Erinnerungen" erschienen find. Gehr feine Beobachtungen enthält der erste Band des Werkes von Bierre bu Marouffem, La question sociale 1891, bem für beutsche Verhältnisse etwa A. Thun, Die Industrie am Nieberrhein, 2 Bande 1878/79, entspricht.

Wertvolle Ausschlüsse über ben Seelenzustand bestimmter Arbeiterschichten enthalten die auf Amerika bezüglichen Schriften vom Reg.=Rat Kolb, Als Arbeiter in Amerika, 1904 und von den Damen van Vorst, The Woman who toils 1903. Beide Bücher beruhen auf eigenen Erlebnissen.

Anschausiche Schilberungen aus ber aristokratischen Welt ber englischen Gewerkvereinler bringen: G. von Schulzes Gävernit, Der Großbetrieb 1891 und die Werke des Chepaares Webb, History of Trade Unionism 1894, deutsch 1895 und Industrial Democracy 1897, deutsch 1898.

Ein Pendant zu diesen Werken für die B. St. von Amerika ist die Schrift des amerikanischen Bergarbeitersührers John Mitchell, Organized Labor. 1903. Deutsch 1905.

Viel schützenswertes Material enthalten auch die Arbeiten bes Schweden Gustaf F. Steffen: "Studien zur Geschichte der englischen Lohnarbeiter" (die neuerdings ins Deutsche überstragen sind) und "Streifzüge durch Großbritannien". 1896.

IV. Einen Versuch, die eigentümlichen äußeren und inneren Lebensbedingungen des Proletariats in ihrer Wesenheit zu einer zusammenfassenden Darstellung zu bringen, enthalten meine, Ansang 1906 erscheinenden "Bilder und Studien": Das Broletariat.

#### II. Die fozialiftifche Gebankenwelt.

I. Eine zusammensassenbe Darstellung der sozialistischen Theorien, die auf der Höhe moderner Wissenschaft stände, gibt es nicht. Die von den geistigen Führern der deutschen Sozialsdemokratie herausgegebene "Geschichte des Sozialismus" ragt in das neunzehnte Jahrhundert hinein einstweilen nur mit der (orthodozen) Geschichte der deutschen Sozialdemokratie von Franz Mehring (1897/98), über die in anderem Zussammenhang gesprochen werden soll.

Bur raschen Orientierung über Personen und Systeme sind zu empfehlen die kleinen Aufsätze von Grünberg im "Wörterbuch der Volkswirtschaft", zwei Bände 1898.

Eine Bibliographie des Sozialismus und Kom= munismus hat herausgegeben Stammhammer: Bb. I, 1893, Bb. II, 1899.

II. Da ich nicht bem Fachmann, sondern dem Laien oder dem Anfänger ein Führer sein will, so ist eine Übersicht über die ältere vormarzistische Literatur des Sozialismus an dieser Stelle unnütz. Es genügt vollständig, daß ich auf wenige wegweisende Werke für jene Zeit des rationalen, utopischen Sozialismus das Augenmerk des Lesers lenke. So gibt einen guten Überblick über die ältere Literatur Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag, zuerst 1886, seitdem östers ausgelegt, so sehr die Schrift dem Marzismus gegenüber versagt. Die großen französsischen Utopisten insbesondere sindet man in seiner Wiedergabe in Lorenz von Steins genialem Jugendwerk "Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich" 1842. Wer zu den Quellen steigen will, dem liesern die genannten beiden Werke die nötigen Fingerzeige.

III. Eine Sonderstellung in der sozialistischen Literatur nehmen die Schriften Ferdinand Lassalles ein. Sie sind von den Gedankengängen des Marxismus bereits durchsetzt, aber doch selbständig genug, um neben der marxistischen Literatur eigens genannt zu werden. Zudem sind sie bedeutsam durch ihre große Wirkung, die sie auf die Arbeiterbewegung ausze
geübt haben ebenso wie durch die unerreichte Krast der Darsstellung. Niemand sollte versäumen, Lassalles Hauptschriften im Original zu lesen. Es sind dies vornehmlich:

- 1. Arbeiterprogramm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes.
- 2. Die Wissenschaft und die Arbeiter. Gine Berteidi= gungsrebe.
- 3. Die indirekte Steuer und die Lage der arbeitenden Rlassen.
- 4. Herr Bastiat-Schulze von Delitsch, der Ökonomische Julian oder Kapital und Arbeit.

Sämtliche Schriften Lassalles (seine beiben wissenschaftlichen Haustwerke im Auszug) sind in einer Gesamtausgabe 1894 vereinigt. Eine Würdigung Lassalles ist öfters versucht; fast immer mit ungenügendem Erfolge. Der einzige, der in die Psyche Lassalles einen Einblick getan hat, war Georg Brandes, auch ein Künstler. Seine Lassallebiographie ist lesenswert (2. Ausl., 1889).

IV. Abseits vom Wege steht Karl Robbertus. Er hat mit seinen früheren Schriften Einfluß auf Karl Mary und daburch auf die Entwicklung der lebendigen sozialistischen Ibeen gehabt; das ist seine historische Bedeutung. Außerdem hat er die ökonomische Wissenschaft beträchtlich gefördert, was aber hier nicht hergehört. Seine beiden bedeutenden Werke sind:

- 1. Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände 1842.
  - 2. Soziale Briefe an von Rirchmann 1851.

Seine späteren theoretischen Schriften sind Wiederholungen oder Ballhornisierungen seiner eigenen Jugendleistungen. Über sein Wesen und sein Werk unterrichtet, freilich nicht ohne Tendenz, Heinrich Dietel. Karl Robbertus 1886/88.

- V. Wer nach Kenntnis bieser Schrift, zu beren Ergänzung mein "Friedrich Engels" (1895) heranzuziehen wäre, tiefer in die Mysterien des Marxismus eindringen will, muß sich zunächst an die Leküre einiger Schriften von Marx und Engels selbst machen. Ich empfehle ihm diese Reihenfolge:
- 1. Das Kommuniftische Manifest, zuerst 1848, bann öfters aufgelegt. Man vergleiche, was ich in bieser Schrift, Seite 53 ff., barüber bemerkt habe.
- 2. Karl Mark, Die Klassenkömpfe in Frankreich. Neuaufgelegt mit Einleitung von Friedrich Engels, 1895.
- 3. Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wiffenschaft. 3. Aufl. 1894; beste Gesamtdarstellung der marriftischen Gedankenwelt.
  - 4. Bon bemfelben, Ludwig Feuerbach. 2. Aufl. 1895.
  - 5. Bon bemfelben, Bur Wohnungefrage. 2. Aufl. 1887.
- 6. Karl Mary, Das Rapital, ist füglich in biesem Stufengange zu nehmen:
  - a) Abschnitt 3, 4 und 7 bes erften Banbes;
  - b) Band 3.
  - c) Der Reft vom Band 1.
  - d) Banb 2.

Die Jugenbschriften von Mary und Engels sind jett gesammelt und mit begleitenden Einführungen herausgegeben von Franz Mehring: u. d. T. Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Mary, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle. 4 Bände. 1902 ff.

VI. Die Literatur über Marx, Engels und ben Marxismus füllt heute schon eine Bibliothek; und sie wird weiter anschwellen. Denn noch auf Jahre hinaus wird der Marxismus den Mittelpunkt des sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Streites bilden. Ich habe 300 Schriften über den Marxismus chronologisch im "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" Band XXI zusammengestellt. Daß meine Liste keineswegs vollständig ist, beweist die Spezialbibliographie der italienischen Literatur über den Marxismus, die Robert Michels in derselben Zeitschrift veröffentlicht.

Die Schriftsteller, die sich an das schwierige Problem bes

Marxismus gewagt haben, lassen sich in drei Gruppen untersscheiden:

- 1. die Naiven, das sind die, die nicht wissen und nicht glauben;
- 2. die Gläubigen, die orthodogen Margisten, das sind die, die da wissen und doch glauben;
  - 3. die Rritischen, die da wiffen und zweifeln.
- Stattlich ist die Schar der Erstgenannten; doch sind sie im Aussterben. Ich übergehe sie, um niemand zu kränken.

"Bon ihnen fprechen ift Berlegenheit".

Nicht so rasch sterben die orthodogen Margisten aus.

Der geistvollste ber Orthodogen war ein Italiener: Anstonio Labriola. Seine Schriften sind: 1. In Memoriam del Manifesto dei Comunisti, 2. ed. 1895. 2. Del materialismo storico 1896. 3. Discorrendo di Socialismo e di filosofia 1898. Die Schriften sind tief gedacht und schwer zu lesen: gute Übungsstücke zur Vervollkommnung in der italienischen Sprache. Labriola ist im Jahre 1903 gestorben.

Die französischen und englischen Marxisten, die in Frankreich von Lafargue, in England von Hyndman geführt werden, haben, soviel ich sehe, keine selbständige Bedeutung, wie etwa Labriola, neben den Deutschen und Russen, die jetzt das Hauptkontingent für die Orthodoxie stellen.

Das geistige Haupt der deutschen Alt-Marxisten ist Karl Kautsky, der Herausgeber der "Neuen Zeit", des bis vor kurzem führenden Organs des wissenschaftlichen Sozialismus. Die stattliche Reihe von Bänden dieser im großen ganzen vortrefslich geleiteten Zeitschrift — bisher sind 38 erschienen —, enthält eine Fülle von Aufsätzen Kautskys, in denen allmählich der reine Spiritus Marxii herausdestilliert ist. Eine Zusammensfassung seiner Ansichten enthält die Schrift: Bernstein und das sozialdemokratische Brogramm 1899.

Gine beachtenswerte Weiterbildung der Marxschen Gedankengänge namentlich in philosophischer Richtung versuchen jest die Herausgeber des "Marx-Archivs" (seit 1904) Max Abler und Rudolf Hilferding in Wien.

VII. Sine fruchtbare Kritik des Margismus beginnt erst Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung. 5. Auft. 18

etwa seit dem Jahre 1894, nachdem das "Rapital" seinen Ab-schluß gefunden hatte.

Eine kritische Gesamtbarstellung ber Markschen Lehren fehlt bisher, kann auch einstweilen kaum geliefert werben.

Eine Art von Zusammensassung der bisherigen Kritik enthält das Buch von E. Bernstein, Die Voraussetzungen bes Sozialismus, zuerst 1899. Wer die schwachen Punkte im marzistischen System kennen lernen will, wird das Vernsteinsche Buch zur Hand nehmen müssen. Er darf nur nicht erwarten, nun auf alle darin enthaltenen Fragen und Zweifel auch eine schon befriedigende Lösung zu finden.

Einen bedeutenden Fortschritt in der Marg-Kritik stellt dar: das Buch von M. von Tugan = Baranowski, Theoretische Grundlagen des Margismus, 1905, das die materialistische Geschichtsauffassung, Wert und Mehrwert und die "Zusammenbruchstheorie" mit großem Scharssinn und guter Sachkenntnis behandelt. Freisich — das letzte Wort in der Marx Kritik hat T. auch noch nicht gesprochen.

Über den Stand der modeinen Markfritik in den Einzelsfragen unterrichten folgende Schriften:

- 1. Die philosophischen Grundlagen, insbesondere die materialistische Geschichtsauffassung: R. Stammler, Wirtschaft und Recht, 1896. P. Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1. Teil, 1897. L. Woltmann, Der historische Materialismus, 1900. Masaryk, Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus, 1899. F. Tönnies, in der Vierteljahrschrift für missenschaftliche Philosophie. B. Croce, Materialismo storico ed economia marxista, 1900. Das oben genannte "Marx-Archiv".
- 2. Das ökonomische System, insbesondere die Wertlehre: meine Studie: "Zur Kritik des ökonomischen Systems von K. Marx" in Brauns Archiv für soziale Gesetzgebung usw., Band VII, 1894 und Böhm=Bawerks Aussatz: Zum Absichluß des Marxschen Systems (1895). An diese beiden Arbeiten schließt sich eine umfangreiche Literatur, namentlich in französischer und italienischer Sprache an, die hier nicht zu verfolgen ist.
  - 3. Berelendungs-, Zusammenbruch-, Konzentrations-

Theorie, in Summa: Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung ist bisher am wenigsten gründlich untersucht. Was an Literatur darüber existiert, ist teils noch auf Misverständnissen oder Unkenntnis der Tatsachen ausgebaut, teils enthält es neben richtigen Verbesserungen so viel Irrtümer, daß ich keine Schrist mit gutem Gewissen dem unbefangenen Leser empsehlen kann. Vieles sindet er in den bereits genannten Werken von Vernstein und Tugan-Varanowski. Einen ersten Versuch zu einer philosophischen Widerlegung des veralteten dialektischen Entwicklungsschemas macht die gründliche Arbeit Peter von Struves, Die Theorie der sozialen Entwicklung bei Karl Marx, in Brauns Archiv, Band XIV, 1899.

4. Eine Vertiefung, wenn auch noch längst keine einwandsfreie Lösung, hat in setzter Zeit in der Marx-Literatur die Agrarfrage ersahren. Eine umfassende Kritik der Marxschen Agrartheorie, die von Kautsky in seinem Buche Die Agrarsfrage, 2. Aust., 1902, aussührlich dargestellt worden ist, enthält das Werk von E. David, Sozialismus und Landwirtschaft, 1. Band, 1903. Das große, tiefgründige Werk von Bulgakoff, Kapitalismus und Landwirtschaft, 2 Bde., 1900, ist leider in russischer Sprache geschrieben.

In Deutschland gruppiert sich die kritische Richtung des Marxismus unter den Sozialisten mehr und mehr um die "Sozialistischen Monatschefte", die jetzt im XI. Jahrsgang stehen und im Begriffe sind, die "Neue Zeit" aus ihrer herrschenden Stellung zu verdrängen. Unter ihren Mitarbeitern sind die freiesten Köpse der deutschen Sozialdemokratie: Ed. Bernstein, E. Schmidt, W. Heine, P. Kampssmert. M. Schippel, E. David, R. Calwer, v. Elm, R. Eisner u. a.

VIII. Während die genannten Autoren alle eine Kritit des Marxismus unter vorwiegend wissenschaftlichem Gesichtspunkte anstreben, erfolgt von anderer Seite der Angriff vom praktisch-politischen Standpunkt aus. Hier kommen vornehmlich folgende Richtungen in Betracht:

1. In Deutschland die national-soziale, beren Ibeengehalt jest in der Schrift "Demokratie und Kaisertum" (1900) vom Führer der Bewegung, F. Naumann niedergelegt ist; wozu die Protokolle der national-sozialen Parteitage zu vergleichen sind,

von 1896 ff. Das Organ des "nationalen Sozialismus" ist die "Hilfe" (Wochenschrift, erscheint seit 1895).

2. In England die sog. Fabier, die teilweise in Oppossition gegen die Lehren der marxistischen Sozialdemokratie, teilsweise in selbständiger Entwicklung zu einer den kritischen Reus-Warzisten deutscher und russischer Zunge ähnlichen praktischspolitischen Stellung gelangen. Zur Orientierung dienen M. Grunwald, Englische Sozialreformer, 1897 und Sidneh WebbsAurella, Der Sozialismus in England, 1898.

### III. Die soziale Bewegung.

Auch hier fehlt selbstverständlich eine befriedigende umfassende Darstellung. Wir sind auf Monographien angewiesen, die einzelne Länder und auch diese oft nur für einzelne Zeitperioden oder Richtungen zum Gegenstande haben.

I. England hat für seine Chartistenbewegung einen Chronisten gefunden in R. G. Gammage, History of the Chartist movement. Neue Ausgabe 1894. Außerdem wird biese Spisode behandelt von Brentano, Die christlich-soziale Bewegung in England, 1883; und in der anonymen Schrift: Die Chartisten-Bewegung in England, 1887. Neuerdings in beutscher Sprache auch von Tildsley, Die Entstehung und die ökonomischen Grundsätze der Chartistenbewegung. 1898.

Über die zunächst nicht sozialistische Arbeiterbewegung Englands in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts unterrichten: Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, 1871/72. G. von Schulze-Gävernit, Zum sozialen Frieden, 1890. Sidnen und Beatrice Webb in den oben (S. 269) genannten Werken. Denen sich neuestens das Werk von H. Nostiz, Das Aussteigen des Arbeiterstandes in England, 1900, als gleichwertig hinzugesellt hat.

II. Frankreich besitzt für die ältere Zeit einen unübertroffenen Historiker in Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, 3 Bände, 1850. Zu seiner Ergänzung wären heranzuziehen etwa L. Blanc, Histoire des dix ans, 1841 und die Feuilletons von H. Heine, Französische Zustände (in der Volksausgabe Bd. 9—10).

Für die neuere Zeit sehlt ein Werk, das sich dem von Stein auch nur von Ferne an die Seite stellen könnte. Einen Überblick über die äußeren Geschehnisse geben Mermeix, La France socialiste, 1896 und Léon de Seilhac, Le monde socialiste, 1896. Derfelbe Versasser hat unter dem gleichen Titel 1904 ein Werk erscheinen lassen, in dem mit großer Sorgsalt die Vorgänge der letzten Jahre geschildert sind. Geistreich und lesenswert sind die Essais sur le mouvement ouvrier en France von Daniel Halévy, 1901.

Insbesondere über die gewerkschaftliche Bewegung in Frankreich unterrichten Léon de Seilhac, Les congrès ouvriers en France und: Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du Travail, 1902. Fernand Pelloutier, Histoire des Bourses du Travail, 1902; vor allem aber die gewissenhafte Enquete des Office du Travail: Les associations professionnelles ouvrières.

Die blutige Episobe bes Kommune=Aufstanbes von 1871 hat zahlreiche Bearbeitungen, aber noch keine wissenschaftliche Geschichtsbarstellung ersahren. Man findet ein außsführliches Literaturverzeichnis in dem Artikel "Kommune" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Die beiden Hauptswerke sind: Lissagarah, Histoire de la Commune, 1876 und Du Camp, Les convulsions de Paris, 4 Bde., 1878/79.

III. Eine vortreffliche Darstellung besitzen wir von der sozialen Bewegung in Belgien aus der Feder von Jules Destrée und Emile Bandervelde, Le socialisme en Belgique. 2. édit. 1903.

IV. Deutschlands soziale Bewegung hat neuerdings ihren Bearbeiter gefunden in Franz Mehring (Geschichte der beutschen Sozialdemokratie, 1. Aust., 2 Bände, 1898). Dieses Werk treibt alle Vorzüge und alle Mängel des schon gekennzzeichneten offiziellen Historiographen der Sozialdemokratie auf die Spike. Trotz aller Mängel ist Mehrings Geschichte zurzeit doch die verhältnismäßig beste, und zum Studium zu empsehlen, zumal wenn man zur Ausgleichung ihrer Extravoganzen die von demselben Franz Mehring herrührenden früheren Geschichtsdarstellungen hinzu liest (Die deutsche So-

zialbemokratie, 1878), in benen Personen und Ereignisse unter bürgerlichem Gesichtswinkel gesehen werden und häufig in durchaus anderem Lichte erscheinen als in seinem neuen Werke. Da das Werk von Mehring am Schlusse eine Literatur- übersicht bringt, in der auch die gegnerischen Schriften er- wähnt werden, so wäre es überstüssig, hier noch weitere Be- arbeitungen der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland namhaft zu machen.

Die kurze Episobe ber vom Pfarrer Naumann eingeleiteten national-sozialen Bewegung schildert in ihrem Verlauf M. Went, Die Geschichte der Nationalsozialen von 1895 bis 1903 (1905).

Bur Beurteilung ber Gewerkschaftsbewegung bringt bas Pleißige Werk von W. Kulemann, Die Gewerkschaftsbewegung, 1900, ein reiches, jest freilich schon großenteils veraltetes Material bei. Dort findet ber Leser auch Hinweise auf die umfangreiche Spezialliteratur über die deutschen Ge-werkschaften.

## IL.

## Chronif der sozialen Bewegung (1750—1905).

Diese Tabelle enthält ben Bersuch einer synchronistischen Zusammenstellung der wichtigften Daten der modernen sozialen, d. h. also proletarifchen, Bewegung für die Sauptlander sowie für die internationale Betätigung ber Arbeiterbewegung. hinzugefügt — und durch lateinischen Druck des Textes ausgezeichnet - sind die wichtigsten Ereignisse aus der Entwidlungsgeschichte bes Rapitalismus und ber fozialen Befetgebung, foweit fie im Berhaltnis von Urfache ober Birtung gur fogialen Bewegung stehen. Die Reihenfolge der einzelnen Cander sollte durch den ungefähren Zeitpunkt bes Eintritts jedes Landes in die soziale Bewegung Doch ist natürlich die Rufälligkeit der Material= bestimmt werden. beschaffung dabei von wesentlichem Einfluß gewesen. Bei der Zusammen= stellung der Tabelle habe ich mich der liebenswürdigen Unterstützung einiger guter Renner ber sozialen Bewegung ihres Landes, ober bes Landes ihrer Studien, erfreut, benen ich auch an diefer Stelle herzlich für ihre Bemühungen banten möchte. Es find — außer meinem Freunde Otto Lang in Zürich - die Berren Robert Michels-Marburg (für Rtalien). Friedrich Berg = Bien, Fernando Linderberg = Ropenhagen, Totomjang= St. Betersburg, Salvdan Roht = Chriftiania, D. Schneller = Breslau (für Die Schweiz), sowie Mad. Roland Holft-Laren (Holland).

| Jahr      | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1750—1800 | Entscheidende Erfindungen der modernen Industriemaschinen (1764—75 Spinnmaschine; 1780 Puddleverfahren; 1785—90 mechanischer Webstuhl; 1790 Dampfmaschine; 1799 Papiermaschine); rasche Entwicklung der großen Industriezentren. Berfütrung ber Maßdinen unb Habriten burch Arbeiter; Betitionen: Maßdinen unb Habriten gesehlich zu verbieten und die Elijabethsche Gewerbeorbnung zu erhalten bzw. wiedereinzusühren. Gesetze zum Schutze der Maschinen. |                                                                                                                                                                                  |
| 1776      | Mbam Smith (1723—1790)<br>Wealth of Nations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 1796      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berschwörung Babeufs ober "der Gleichen".                                                                                                                                        |
| 1800      | Robert Owen (1771—1858;<br>Hauptwerke: A new view of<br>Society; Book of the new<br>moral world) übernimmt die<br>Daleschen Fabriken in La-<br>nark. Drakonisches Koalitionsver-                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|           | bot, das frühere Einzelver-<br>bote zusammenfaßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 1808      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Charles Fouriers (1772—1837) erftes Hauptwerl "Théorie des quatre mouvements" erfdeint. (1822: Théorie de l'unité universelle; 1824: Le nouveau monde industriel et sociétaire.) |
| 1813—14   | Definitive Beseitigung der<br>Elisabethschen Gewerbe-<br>ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 1815—32   | Das Proletariat im Rampf<br>für bürgerliche Freiheits=<br>rechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 1819      | Die "Savannah" trifft in<br>Liverpool ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |

| Jahr    | England                                                                                     | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweiz                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1821    |                                                                                             | Saint = Simon § (1760—<br>1825) Hauptwerf "Du<br>système industriel" er=<br>fcheint. (1825 : Nouveau<br>Christianisme).                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 1825    | Freiheitlicheres Koalitionsgesetz. Erstmaliger Ausschwung ber Gewerkvereine (Trade unions). |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                         |
| 1831    | Eröffnung der Man-<br>chester Liverpooler<br>Eisenbahn.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 1830—48 |                                                                                             | Julikönigtum. Rascher<br>wirtschaftlicher Auf-<br>schwung: "Enrichis-<br>sez-vous, messieurs!"                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| 1830—32 |                                                                                             | Agitation Bazards und<br>Enfantins, der Schüler<br>St.:Simons in F. und<br>Belgien.                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| 1831    |                                                                                             | Aufstand der Seidenar-<br>beiter in Lyon: "Vivre<br>en travaillant ou mou-<br>rir en combattant."                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 1832    | Wahlrechtsreform.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 1833    | Anfänge einer zielbe-<br>wußtenArbeiterschutz-<br>gesetzgebung.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gründung des erften<br>deutschen Arbeiter=<br>Bildungsvereins<br>in Biel. |
| 1834    | Grand National Consoli-<br>dated Trade Union, im<br>Geiste Robert Owens.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 1836    |                                                                                             | Beginn d. "publizistischen Beriode" des Fourieris- mus(Victor Considerant) in F. u. Belgien. Auftre- ten christlicher Sozialisen (De La Mennais); der "itarische Kommunis- mus" Cabets (Voyage en Icarie 1840). Beginn der ökonomischen Ge- nossenschaftsbewegung (Buchez, geb. 1796). |                                                                           |
| 1837—48 | Chartistenbewegung. Six<br>points. Lovett. Feargus<br>D'Connor.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |

| Jahr                                      | England                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ahr 1838 1839—54 1839 1840 1841 ff. 1844 | Birkfamkeit Th. Carlyles (Past and present 1843) und der driftlichen Sozia- liften (Th. Kingsley, Th. Hughes, J. D. Maurice).  Rowland Hills Penny- porto wird eingeführt. Die Telegraphie wird zuerst an englischen Bahnen angewandt.  Bioniere von Rochdale. | Rouis Blancs (1813—1882) Organisation du<br>travail.<br>Hogepuntt des anarchift.=<br>fonmuniftischen Clubs=<br>mus u. Berschwörertums<br>in der Société des Tra-<br>vailleurs égalitaires.<br>P. J. Proudhons (1809<br>bis 1865) Qu'est-ce que<br>la propriété? | Schweiz  Gründung des Grütlisvereins, der anfangs ganz unpolitisch, feit 1848 die freisinnigen Bestrebungen untersstützen will.  Kommunistische Regunsgen. Weitling. Fröbel. Treichler. |
| 1848                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Barifer "Februarrevolu-<br>tion". Profetarische Ver-<br>treter im Gouvernement<br>provisoire: Louis Blanc<br>und Albert.<br>23. u. 24. VI. "Juni-<br>insurrektion". Das Pro-<br>letariat im Strahen-<br>kamps besiegt.                                          |                                                                                                                                                                                         |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                           | Österreich-Ungarn                                                           | Italien                                                                                                | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weberunruhen in Langenbielau und Peter8-<br>waldau; Arbeitertu-<br>multe in Breslau, Warm-<br>brunn u. a. O.                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                        | Der "Bund der Gerechten"<br>(gegr. 1836, seit 1840 mit<br>der Zentralseitung in<br>London) verwandelt sich<br>in den "Bund der Kom=<br>munisten" und nimmt<br>als Brogramm das von<br>Karl Warg (1818—1883)<br>und Friedrich Engels<br>(1820—1895) versägte<br>"Kommunistische Mante-<br>sest" an. "Proletarier<br>aller Länder, vereinigt |
| Kommunistische Agitation<br>am Rhein durch K. Warz<br>und Genossen (Reue<br>Rheinische Zeitung 1. VI.<br>48—19. V. 49). Die<br>deutsche Arbeiterbewe-<br>gung selbst im Schlepp-<br>tan des Handwerts. Ste-<br>san Born. B. Weitling. | Bauernbefreiung<br>Erstes Auftreten<br>ber Arbeiter im<br>politischenKampf. | Mazzini gründet<br>die ersten Arbei-<br>tergesellschaften<br>auf der Basis<br>des mutuo soc-<br>corso. | Euch!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Jahr     | England                                                                                                                 | Frankreich | Schweiz                                                                                                                                                    | Deutschland                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1849     |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 1850 ff. | Englands indu-<br>strielleMonopol-<br>stellung auf dem<br>Weltmarkte.<br>Hafde Entwid-<br>lung der Gewerk-<br>jchaften. |            |                                                                                                                                                            | Beginn fortschritt=<br>licer Associations=<br>u. Arbeiterbildungs=<br>bereinsgründungen.<br>(Schulze aus De=<br>lipsch.) |
| 1851     | Grünbung ber<br>"Bereinigten Ges-<br>fellschaft ber Mas-<br>fchinenbauer".                                              |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 1852     |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 1857     |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 1858     |                                                                                                                         |            | Die deutschen Arbeisterbildungsvereine schließen sich zu einer "Zentralisation ber beutsch. ABB. in der Schweiz" zusammen. Gründung der Gewerkschaft Typos |                                                                                                                          |
| 1862     |                                                                                                                         |            | дгарђенбинд.                                                                                                                                               | Arbeiterbeputation<br>aus Leipzig bei den<br>Führern des Natio-<br>nalvereins in Berlin:<br>"Ehrenmitglieder"!           |

| Österreich-Ungarn | Skandinavische Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Italien | Internationale                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | In Norwegen Beginn der<br>Agitation des Schul-<br>lehrers und Journalisten<br>Marcus Thrane (1817)—1890), der in den sol-<br>genden Jahren mehrere<br>hundert "Arbeiterver-<br>eine" gründet.<br>Vollständige Vereins-,<br>Versammlungs-, Pres-<br>und Gewissensfreiheit<br>in Dänemark gesetz-<br>lich gewährleistet. |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Scharfe Maßnahmen ge<br>gen die Bestrebunge<br>der Arbeiter in alle<br>Staaten: "Reaktions<br>zeit."<br>Allgemeiner wirtschaft<br>licher Aufschwung al<br>Folge der vermehrte<br>Edelmetallproduktion<br>Erste Weltausstellung<br>in London. |
|                   | Gewerbefreiheit in Dänemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Der Bund der Kommi<br>nisten löst sich auf.                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Weltausstellung in Lor<br>don. Es beginnt ein<br>Periode des Freihar<br>dels und der freihei<br>lichen Handelsver-<br>träge.                                                                                                                 |

| Jahr | England                                                                                                                                        | Frankreich                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1863 |                                                                                                                                                |                                                    |
| 1864 | ·                                                                                                                                              | Gesetzliche Anerkennung des<br>Rechts zu streiken. |
| 1865 |                                                                                                                                                |                                                    |
| 1866 |                                                                                                                                                |                                                    |
| 1867 | Beginn eines erbitterten Kampfes<br>der Gewerfichaften mit Behör-<br>ben, Unternehmern und öffent-<br>licher Meinung um ihre Un-<br>erkennung. |                                                    |

| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                       | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joh. Phil. Beder († 7. XII. 86)<br>gründet die erste Sektion der J.<br>NA. in Genf und gibt von 1866<br>an den "Vorboten" heraus als<br>"Zentralorgan der Sektionsgruppe<br>deutscher Sprache der internatios<br>nalen Arbeiterorganisation". | Ferd. Lassalle (1825—1864; 1858 Seraklit, der Dunkle; 1861 System der erworbenen Rechte); 1. III.: "Ossens Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen beutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig". 23. V.: Gründung der "Allgemeinen Deutschen Arbeiterverins" durch Lassalle. Spaltung nach L. Tode in die männliche Linie (B. Becker; J. B. von Schweizer) und die weibliche Linie (Gräfin Hapseld). |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Anfänge gewerkschaftlicher Arbeiter=<br>bewegung: Tabakarbeiter (1866<br>Buchdrucker).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gründung ber "Sektionsgruppe<br>deutscher Sprache der J. AA."<br>unter Beders Leitung.                                                                                                                                                        | Gewährung des allgemeinen, glei-<br>chen, geheimen und direkten Wahl-<br>rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Jahr | Hiterreich-Ungarn                                                                                                                                                                                                                            | Standinavische Reiche                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1863 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 1864 |                                                                                                                                                                                                                                              | Der Moralstatistiter Eiler<br>Sundt (1817—1875) gründel<br>die Christianiaer Arbeitergesells<br>schaft. |
| 1865 | Unterstüzungsverein der Buch-<br>drucker "Hermannia"-Arbeiter-<br>verein.                                                                                                                                                                    | Arbeiter-Konfumberein zu Chri-<br>ftiania.                                                              |
| 1866 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 1867 | Bersammlung im "Universum" (Bien II). Wax Wenger und Engelbert Keßler verlangen Gründung eines Schulße Des litzich: Bereines. Bersammlung beim Schwender (Vien XIV): Wassenbesuch. Gründung des UBB. Sofortiger Beitritt von 1000 Arbeitern. |                                                                                                         |

| Italien                                                                                                                                | Bereinigte Staaten bon<br>America.                                                                       | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die mazzinistischen<br>Arbeitervereine er-<br>langen die Zahl 453<br>mit 111608 Mit-<br>gliebern.                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MichaelBakunin(1814<br>—1876) in Italien.<br>Krafivolle Anfänge<br>ber Internationale<br>in Italien. Carlo<br>Cafiero (1846—<br>1892). |                                                                                                          | Gründung der "Inter- nationalen Arbeiterassozia- tion" (J. AA.) durch De- legierte verschiedener Na- tionen, die bei Gelegenheit der Weltaußstellung in Lon- bon in Fühlung getreten waren. Inauguraladresse und Statuten von Karl Marz entworsen. Dieser bleibt der verborgene Leiter der "Internationale", deren "Generalrat" in London seinen Sit hat. |
| 2002).                                                                                                                                 | Gewerkschaftstongreß<br>in New Yort: Na-<br>tional Labor Union.<br>"Arbeiterunion" ber<br>beutschen Gew. | I. Kongreß ber J. A A. 30 Genf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                        | Gründung einer beutsichen Sektion der J.<br>AA. Gründung des<br>National (Reform)<br>Labor Party.        | bes "Rapitals" von Rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Jahr | England                                                | Frankreich               |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1868 |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
| 1869 |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      | ,                                                      |                          |
| 1870 |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
|      |                                                        |                          |
| 1871 | Trade Unions Act erkennt die Gewerkschaftsbewegung an. | Barifer Rommune-Aufftant |
|      | GOMOT WORKER OF ASKING WILL                            |                          |

| Shweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                | Öfterreich = Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gründung der "Fédération des sections romandes de la Suisse". Die "Zentra-lisation der deutschen A.= B.=B." schließt sich der Juternationale an, der Grüttleverein lehnt den Beitritt mit großer Majorität ab. Gründung den Gewerkschaften durch die J. AA. Anschluß der deutsche Sozialdemokratie. | Freiheitliche Ge- werbeordnung für das Deutsche Reich. Rasche Entfaltung des Kapitalismus, insbesondere nach dem Kriege. Grünbung ber "So- stalbemofrattigen Arbeiterpartet" auf                                                                           | Bollftänbiger Bruch mit demSchulzeanismus. Etwa 4000 Arbeiter beschließen sast einstimmig den Anschließen sast einstimmig den Anschließen sast in Anschließen sast in Belgiere ten nach Rürnberg (Oberwinder und Hartung).  1. Nummer der (Oberwinder) "Bollsstimme". Liebknecht in Wien wegen des Eisenach. Kongresses (Scheu und Oberwinder werden entsender.) Reaktionäres Berhalten der Regierung. Demonstra- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bem Kongreß zu Gisenach: die jog. "Greichen". Aug. Bebel (geb. 1840); Wilh. Liebknecht (1826—1900). Begründung des "Berbandes Hirldschafter Gewertvereine". Die Generalversammlung der kathol. Bereine Deutschlaftendbene an der sozialen Bewegung vom kas | tion bor dem Parslament. I. Arbeiter=Indusftrie=Ausftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spaltung der "Féd. des soct. rom." in eine Bedersche und eine Bakuninsche Partei. Diese nennt sich seit 1872: Féd. jurassienne. III. Gründung einer schweizerischen sozialdemotratisch. Partei; deren Organ die von Greusich redigierte "Tagswacht".                                                | thol. Standpunkt.                                                                                                                                                                                                                                          | Hochverratsprozeß gegen Oberwinder, Most und Genossen; Auflösung aller Bil- dungs- u. Gewerk- schaftsvereine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | Amnestieerteilung<br>durch das Ministe-<br>rium Hohenwarth-<br>Schäffle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Jahr | Standinavische Reiche                                                                                                                                                | Italien                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1868 |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 1869 |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 1870 |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 1971 | Wuthung & Englatified Waitation                                                                                                                                      | Shunbathiliaran Birtil (Hawikathio                                               |
| 1011 | in Dänemari (Louis Pio). Grün=<br>bung v. Seftionen der A. NN                                                                                                        | u. d. Garibaldianer mit der<br>Anternationalen.                                  |
|      | Bentralorganisation von 200 Ronsumvereinen in Norwegen.                                                                                                              | •                                                                                |
| 1871 | Anfänge d. sozialistisch. Agitation<br>in Dänemart (LouisPio). Grüns<br>bung v. Sektionen der J. A.SU.<br>Zentralorganisation von 200<br>Konsumvereinen in Korwegen. | Sympathifieren Guif. Gartbalbi<br>u. d. Garibalbianer mit de<br>Internationalen. |

| Bereinigte Staaten von<br>Umerita                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belgien und Holland                                                                                                                   | Internationale                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eine rein sozialistische<br>Arbeiterbewegung<br>beginnt in Belgien<br>unter dem Einfluß<br>der J. A.=A.                               | Grünbung ber "Alli-<br>ance internationale<br>de la démocratie so-<br>ciale" burch Michael<br>Batunin mit anap-<br>chifiticher Tendenz in<br>bewußter Oppolition<br>zur marzischen J.<br>AA. III. Kongreß<br>b. J.AA. zuBrüssel. |
| Gründung des "Allgemeinen deutschen Arbeitervereins" in N. Y., der die älteren Sektionen der J. AA. in sich aufnimmt; später als Sektion I der J. AA. bezeichnet. Gründung der Knights of Lador (Ritter der Arbeit), eines halb speichigfischzeicheftschaftlichen allzemeinen Arbeiterbundes durch Uriah S. Stephens. | Gründung einer hol-<br>ländischen Sektion<br>der J. AA. Erstes<br>Auffladern der Ar-<br>beiterbewegung in<br>Holland (1869—<br>1872). | IV. Kongreß der J.<br>AA. zu Basel.                                                                                                                                                                                              |
| Gründung einer 2. (französfischen) Sektion d. J. AA.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Rongreß ber S. N.=N. in<br>Amerika (North American<br>Federation of the Inter-<br>national Workingmen's<br>Association).                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Conspirancy and Law of Property Act ergänzt den Trade Union Act von 1871. |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Erfter allgemeiner franzöfischer<br>Arbeiterkongreß zu Paris.                |
|                                                                           | Conspirancy and Law of Property Act ergänzt den Trade<br>Union Act von 1871. |

| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutschland                                                                                                              | Öfterreich = Ungarn                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaftlich. Aufschwung: "Milliardensegen". Gründerperiode.                                                           | Anfang ber <b>Wahl</b> =<br>reform=Debatte.                                                                                                                                            |
| Der (1.) schweizerische Ar-<br>beiterbund begründet (bis<br>1880), er übernimmt als<br>sein Organ die Tagwacht;<br>er sett sich zusammen aus<br>Gewerkschen, Allgemeinen<br>Arbeitervereinen und einer<br>Neitervereinen und einer<br>Neitervereinen und einer<br>Neiterwereinen und einer<br>Neiterwereinen und einer<br>Neiterwereinen und einer<br>Neiterwereinen und einer<br>Neiterwereinen Allgemeinen. Auf seinem Pro-<br>gramm stehen die gewerk-<br>schaftlichen Aufgaben im<br>Bordergrund. Daneben aber<br>gesetlicher Arbeiterschutz. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
| Austöjung d. "Zentralisation<br>der deutschen Arbeiterbils<br>dungsvereine i. d. Schweiz".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berschmelzung der<br>"Lassalleaner" und<br>"Eisenacher" auf dem<br>Kongreß in Gotha.<br>"Gothaer Kompro-<br>mißprogamm." | Oberwinder aus dem<br>A.=B.=B. ausge-<br>ichlossen. Erste Spal-<br>tung der österr. Par-<br>tei in "Radikale" und<br>"Gemäßigte".<br>Einigungen in B.=<br>Neustadt (Arbeiter-<br>tag). |

| Standinavische Reiche                                                    | Italien                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Rongreß in Rimini. Die ital<br>Internationale stellt sich au<br>Seiten Bakunins gegen Warz<br>Andrea Costa in der Romagna                       |
|                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Repressivmaßregeln der dänischen Rexierung. Stärfung ber Gewerkschaften. | Bulle non expedit den Katho-<br>liken jede Teilnahme an der<br>italienischen Politik.<br>Einschreiten der Regierung<br>gegen die Internationale |
|                                                                          | Äuflösung der Sektionen<br>Prozesse, Strafen.                                                                                                   |
| I. Kongreß der dänischen Sozials<br>demokratie in Kopenhagen.            |                                                                                                                                                 |
|                                                                          | Repressivmaßregeln der dänischen Rezierung. Stärfung der Gewerkschaften.                                                                        |

| Bereinigte Staaten von<br>Umerita.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belgien und Holland                                                                                                                                             | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gründung des (liberalen) Allg. Rieders ländischen Arbeiters bundes. Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (= A. N. W. V.)                                    | V. Kongreß d. A.A.<br>tm Haag. Aussichließ-<br>ung Bakunins und<br>feines Anbangs, der<br>in der Fédération<br>jurassienne noch<br>eine Zeitlang einen<br>Rittelpunkt findet.<br>Verlegung des Gene-<br>ralrats der J. AA.<br>nach New York.<br>Rongreß der Fédérat.<br>jurass. zu Genf als<br>"VI. Kongreß" der<br>J. AA. bezeichnet. |
| Wirtschaftliche Depression<br>befördert die Entwicklung<br>des Soz. Gründung bes<br>Social democratic Wor-<br>kingmen's Party of North<br>America burch die auf bem<br>Rongreß der J. MM. auß-<br>geschlossenen.                                                                                                                 | Erstes holländisches<br>Arbeiterschutz-<br>gesetz für Kinder.                                                                                                   | "VII. Kongreß" (fiehe<br>1873) zu Brüffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gründ. der Chambre<br>du Travail, fédera-<br>tion des sociétés ou-<br>vrières bruxelloises<br>auß den Resten der J.<br>M.=M. César de Baepe.<br>Louis Bertrand. | Beginn einer allge-<br>meinen wirtschaft-<br>lichen Depression,<br>die bis Ende der<br>1880er Jahre an-<br>dauert.                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausseldung des Generalrats der J. AA. durch Mary in Philadelphia. Die North American Federation of the I. W.A., der Soc. Dem. W. men's Party of N. A. mit noch einigen anderen sozialistichen Faktionen schließen sich zum Workingmen's Party of the U. S. zusammen, der seit 1877 Socialist Labor Party of North America heißt. | Gründung des Parti<br>ouvrier socialiste<br>flamand. Ban Be-<br>beren. Anseele und<br>ber Parti socialiste<br>brabançon.                                        | Die J. AA. löft fich<br>formell auf Beschluß<br>des Generalrats auf.<br>"VIII. Kongreß" (f.<br>1873) zu Bern.                                                                                                                                                                                                                          |

| Jahr | England | Fran <b>t</b> reich                                                                                                                                                                                                                             | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1877 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1878 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | Inkrafttreten des am 21. X. 1877 vom Volke mit 181 209 Ja gegen 179 895 Nein angenommenen Fabrikgesetzes. Ein neues dem deutsichen nachgebildetes sozialdemofratisches Programm wird vom Arbeiterbunde angenommen, vom Grüssieren nur "unter dem Borbehalt der Revision". Allianzbertrag mit dem Arbeiterbunde v. Grüssi-Berein derworfen. |
| 1879 |         | Arbeiterkongreß in Mar-<br>feille gibt den Kollekti-<br>vissen ersimalig das<br>Übergewicht.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1880 |         | Arbeiterkongreß in Haber; Spaltung in Gemäßigte und Rabikale. Diese begründen den "Parti ouvrier (révolutionnair socialiste) français" (P. O. F.), neben dem der "Parti socialiste révolutionnaire" (P. S. R.) der Blanquisten bestehen bleibt. | Auflösung des Arbeiter-<br>bundes. 3 Zweige: 1. der<br>"Allgemeine Gewert-<br>ichaftsbund", 2. "Lan-<br>desausschuß der deut-<br>ichen Sozialisten in der<br>Schweiz", 3. "Sozial-<br>demotratische Partei der<br>Schweiz" mit dem Pro-<br>gramm von 1878. Der<br>Gewertschaftsbund be-<br>tennt sich zur Sozial-<br>demotratie.           |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                              | Öfterreich = Ungarn | Slandinavische Reiche                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Bio u. Geleff mit dem Gelbe<br>der Boltzet nach Amerita.                               |
| Sozialistengesetz. Zerstörung fast aller Arbeiterverbände. Verlegung des Schwergewichts der Agitation in das Ausland ("Sozialdemofrat" in Jürich und London). Begründung einer fonserzbatiben christlich = sozialen Partei durch Stöder. |                     | Gründung d. fozialbemotrati-<br>fchen Berbandes in Däne-<br>mark.                      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Bersammlung v. Bertretern<br>der Arbeiterschaft zur Dis-<br>kussion der ökonomischen   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Reformen von der Christia-<br>niaer Arbeitergesellsch, nach<br>Christiania einberusen. |

| Jahr | Italien                                                                                                                                                                                                               | Bereinigte Staaten von Amerika                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1877 | Butschversuch der Internationalisten in Benevent.                                                                                                                                                                     | Große Streiks der Eisenbahner.                                                                                                                       |
| 1878 | Der Sozialreformer Prof. Pietro Ellero<br>fchreibt ein Buch "La Tirannide Bor-<br>ghese", das energisch zur Jnangriss-<br>nahme der sozial. Reform durch den<br>Staat drängt.                                         | Greenback Labor Party (aus ber<br>1873 begründeten Greenback<br>Party hervorgegangen) 1 000 000<br>Stimmen. Gründung ber New<br>Yorker Bolkszeitung. |
| 1879 | Andrea Cofta, der Hauptführer der<br>fozialrevolutionären Richtung der In-<br>ternationale, geht zur evolutionistischen<br>Richtung über.                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 1880 | Gründung des Partito (Fascio) Operajo<br>in Mailand (Costantino Lazzart). Ex-<br>flusive neue Arbeiterpartei mit sozia-<br>listischen Tendenzen. Bekämpfung der<br>bürgerlichen Demokratie ("Secolo",<br>Cavallotti). | Beginn anarchifitscher Umtriebe.                                                                                                                     |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rußland                                                                                                                                                                  | Internationale                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gründung des chriftlichen<br>Arbeiterbundes "Patrimo-<br>nium" in Holland.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          | Genter "Weltkongreß".<br>Einigungsversuch d. Ba-<br>kuninisten u. Marxisten<br>mislingt. "Allgemeine<br>Union des internatio-<br>nalen Sozialismus"<br>von diesen beichlossen,<br>bleibt ohne Bedeutung. |
| Grünbung bes Sozialbem.<br>Bereins zu Umfterdam,<br>1882 zum Sozialbem.Bunde<br>erweitert.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Domela Rieuwenhuis tritt in die Bewegung. Grünsbung des spzialdem. Wochenblattes "Recht für Alle". Gründung des Parti socialiste belge. Beginn einer politisch. Arbeiterbewegung. Agitation zugunsten des alls gemeinen Wahlrechts (S. U. — Suffrage universel) nimmt ihren Ansang. | Erste Nummer des geheimen<br>revolutionär = sozialistischen<br>Blattes "Semlja i Wolja"<br>(Erde u. Freiheit). Unter=<br>drückung der "Narodnaja<br>Wolja" (Bolkswille). |                                                                                                                                                                                                          |
| Begründung des Vooruit in<br>Gent. Beginn der soziali-<br>stischen Genossenschaftsbe-<br>wegung.                                                                                                                                                                                    | Erstes Gesetz zur Be-<br>schränkung der Kinder-<br>arbeit in den Fabriken.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |

| Jahr | England                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                        | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1881 | Gründung der "Social<br>Democratic Federa-<br>tion" (S. D. F.) in<br>margiftischem Geiste,<br>unter Führung H. M.<br>Hyndmans. |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1882 |                                                                                                                                | Arbeiterkongreß zu St. Etienne. Spaltung zwisigen Guesdisten und Posibilitien. Diese, unster Führung von Baul Brousse, begründen die Fédération des travailleurs socialiste de France (F. T. S.). |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1883 | Grünbung der Fabian<br>Society.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | Der start besuchte Ar-<br>beitertag in Zürich schafft<br>ein "Aktionskomitee"<br>als Mittelpunkt ber so-<br>zialistischen Propaganda<br>und Bereinigungspunkt<br>aller Organisationen;<br>besindet sich erst in Zü-<br>rich, seit 1887 in Bern. |
| 1884 |                                                                                                                                | Neues Syndikatsgesetz<br>begünstigt die Ent-<br>wicklung der Gewerk-<br>schaftsbewegung.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1885 |                                                                                                                                | Begründung der "Société<br>d'économie sociale"<br>burd Bénoit Ralon,<br>Jentrum der "unabs<br>bängigen" Sozialisten<br>(Parti socialiste indé-<br>pendant).                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1886 |                                                                                                                                | Begrünbung ber "Fédé-<br>ration des syndicats"<br>auf bem Kongreß zu<br>Lyon.                                                                                                                     | Gründung der "Allgem.<br>Arbeiter=Reserve=Kasse",<br>in derHauptsache gebildet<br>aus dem Grütsi=Berein<br>und Gewerkschaftbund.                                                                                                                |

| Deutschland                                                                                                                                            | Österreich = Ungarn                                                                                                                           | Standinavische Reiche                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaiserliche Botschaft v.<br>17. November leitet die<br>Ära einer staatssozia-<br>listischen Sozialpolitik<br>ein.                                      |                                                                                                                                               | Anfänge sozialiftischer Agi-<br>tation in Schweben (A.<br>Palm).                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | Auftreten ber Anarchiften,<br>Terrorifitiche Berbrechen.<br>Ausnahmezustand in<br>Wien. Verfolgung und<br>Ausweisung vieler Sozi-<br>alisten. |                                                                                                                                                                           |
| Beginn der staatlichen<br>Arbeiterzwangsver-<br>sicherung: Kranken-<br>kassenversicherung,<br>1884 Unfall-V., 1890<br>Invaliditäts- und Al-<br>ters-V. | Reaktionäre Gewerbe-<br>novelle. Beginn der Mittel-<br>standsbewegung.                                                                        | Der Buchbruder Chr. H.<br>Knubsen organisiert ein<br>Zentralfomitee ber norw.<br>Gewerkschaften.                                                                          |
| Begründung des "Ber-<br>liner Volksblattes"; des<br>heutigen "Borwärts".                                                                               |                                                                                                                                               | Im dänischen Folkthing die<br>beiden ersten Sozialdemo-<br>kraten. Ein demokratischer<br>Arbeiterbund in Christania<br>gegründet. Wahlrechtser-<br>weiterung in Norwegen. |
|                                                                                                                                                        | 11-Stundentag für Fabrikarbeiter.                                                                                                             | "Zentralverein der Arbeiter-<br>gesellschaften" in Rorwegen.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Biltor Abler gibt die "Gleich=<br>heit" heraus.                                                                                               | Hjalmar Branting tritt in<br>bie Redaktion des 1885 gegr.<br>"Socialdemokraten" ein.                                                                                      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |

| Jahr | Italien                                                                                                                                                          | Bereinigte Staaten von Amerika                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1881 |                                                                                                                                                                  | Gründung der American Federation of Labor, des großen, heute vier Fünftel aller Trade Unions umfassenden Gewerkschaftsbundes: Samuel Gompers.                                                                                   |
| 1882 | Erweiterung des Wahlrechts durch<br>Abschaffung des Zensus. Andrea<br>Costa erster von organisierten Ar-<br>beitern gewählter sozialistischer Abge-<br>ordneter. |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1883 | [1868—1883] La Pebe: Rebatteure<br>Enrico Bignami und Dr. Osvaldo<br>Gnocchi Biani (evolution. Richtung).                                                        | Rasches Umsichgreisen des Anarchismus (Joh. Wost), begünstigt durch die wirtschaftliche Depression (1884—1886).                                                                                                                 |
| 1884 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1885 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1886 |                                                                                                                                                                  | Bombenattentat in Chicago. Him- richtung dreier anarchiftischer Füb- rer. Ende der anarchiftischen Be- wegung. Agitationstour Liedknechts und der Avelings. Achtstunden- bewegung. Glanzzeit der K. of L. (703 000 Mitglieder). |

| Belgien und Holland                                                                         | Rußland | Internationale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
|                                                                                             |         |                |
| :                                                                                           |         |                |
| Sozialistenverfolgungen in                                                                  | !       |                |
| Holland. "Oranje-Furie".<br>Gründ. des Parti ouvrier<br>belge, in dem die ber=              |         |                |
| schiedenen selbständigen Teile der Arbeiterbewegung ver=                                    |         |                |
| schmolzen werden.<br>Begründung der Maison du                                               |         |                |
| Peuple, heute der größten<br>Bentrale der politischen, ge-<br>werkschaftlichen u. genossen- |         |                |
| schaftl. Arbeiterbewegung.<br>Große Streiks der Bergleute<br>und Glasarbeiter nehmen        |         |                |
| den Charakter von Revolten an. Die Sozialisten be-                                          |         |                |
| teiligen sich zum erstenmal an den Parlamentswahlen.                                        |         |                |

| Jahr | England                                                                                                                                                               | Franfreich                                   | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887 | Beginn des "New Unionism", der Gewertschafts-<br>bewegung tieferer Ur-<br>beiterschichten mit sozia-<br>listischer Färbung (John<br>Burns, Tom Mann,<br>Keir Hardie). | Eröffnung ber Bourse<br>du Travail in Paris. | Gründung des (1.)schweiz. Arbeiterbundes, der alle die Arbeiterinteressen vertretenden Bereine umfaßt, wenn sie minz destens in ihrer Mehrzbeit auß Schweizern bestiehen. Er bildet die Grundlage für das gleichzeitig geschaffene Arbeitersetzeitertariat.         |
| 1888 |                                                                                                                                                                       |                                              | Annahme eines neuen so-<br>zialdemokratischen Pro-<br>gramms, das Ziel und<br>Beg des Sozialismus<br>im Anschluß an die po-<br>litischen Zustände der<br>Schweiz umschreidt. Re-<br>organisation der Bartei,<br>der nur noch Schweizer-<br>bürger beitreten können. |
| 1889 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1890 | Der Gewerkschaftskongreß zu Liverpool tritt mit<br>198 gegen 155 Stimmen für einen gesetlich gesregelten Achtstundentag ein.                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Deutschland                                                                                                                                                                                             | Österreich = Ungarn                                                 | Standinavische Reiche                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | Berföhnungsverfammlung.                                             | Die "norwegische Arbeiter=<br>partei" als selbständige po=<br>litische Partei gebildet.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         | Einigung ber Sozialbemo-<br>tratic auf bem Kongreß zu<br>Hainfelb.  | Gründung des "dänischen<br>Arbeiterverbandes", eines<br>"unabhängigen" Landar=<br>beiterverbandes (Fernando<br>Linderberg).                                       |
|                                                                                                                                                                                                         | Obligatorische Unfall- und<br>Krankenversicherung.                  | Die "norwegische Arbeiterspartei" erklärt ihren Ansichluß an den Sozialismus (Knubsen Borsipender).<br>Ronstituierung der "Sozials demokr. Kanthein Borsipender). |
| Die vomGeiste moderner<br>Sozialpolitik eingege-<br>benen Februarerlasse<br>Kaiser Wilhelms II.<br>führen zum Sturze<br>Bismarcks. Das Sozia-<br>listengesetz läuft ab<br>ohne erneuert zu wer-<br>den. | Maifeier in Ofterreich vollsftändiger als in allen anderen Staaten. | Die 3. standinavijche Ge-<br>werkschaftsversammlung in<br>Christiania ertlärt ihren An-<br>schluß an die sozialistische<br>Bewegung.                              |

| Jahr | Italien | Bereinigte Staaten von Amerika                                                |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1887 | ·       |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
| 1888 |         | Erste selbständige Beteiligung des<br>Socialist Labor Party an den<br>Bahlen. |
|      |         | Rougien.                                                                      |
|      |         |                                                                               |
| 1889 |         |                                                                               |
|      | :       |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
| 1890 |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      |         |                                                                               |
|      | I       |                                                                               |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                                                                                   | Rußland | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf dem Kongreß des P.O. 3u Dampremy kommt es zu beftigen Kämpfen zwischen Hallonen. Balonen. Diese unter Führung De Fuisseauz' trennen sich vom P.O.B. und begründen den Parti républicain socialiste, der eine "revolutiosnäre" Politit verfolgt.   |         | Internationale Arbeiterkons<br>ferenz (Conférence intern.<br>ouvrière) zu Paris.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | ·       | Internat. Gewerkschaftskon-<br>greß, von den englischen<br>Trade Unions nach London<br>einberusen, wird wegen sei-<br>ner exklusiven Tendenz von<br>Deutschen, Osterreichern,<br>Schweizern, Amerikanern<br>nicht beschickt.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Bwei internationale Arbeiter- fongresse Au Paris, von den Bossibilisten und den Gues- bisten veranstaltet, verkün- bigen als Losung des ge- samten Proletariats den gesehlichen "Achtsunden- tag" und den 1. Mai als "Arbeiterseiertag". (Der erste (I.) Internat. Arbeiter- tongreß neuer Zählung.) |
| Biebervereinigung bes P. R. S. mit dem P. O. Verstärfte Propaganda für den S. U. Cesar de Pacpe †.  Bunehmende Meinungsverschiedenheit zwischen Dosmela Nieuwenhuis und der internat. Sozialdemokratie. Die anarchistischen Tenbenzen werden stärker. |         | Erste "Maiseier" des Broletariats in sämtlichen Kultur-<br>ländern. Erster internat. Bergsarbeiterkongreß zu Jolismont. Internationale Arbeiterschutzkonsernz in Berlin, zusammenberusen von Kaiser Wilhelm II., beschickt von 13 Staaten.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | '       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Jahr | England                                                                     | Franfreich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schweiz                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berschmelzung der Ar- beiter = Reservokasse mit dem Allgemeinen Ge- wertschaftsbund. Die Deutschen schließen sich wieder zu einer "Organisation der deuts schen Sozialisten und der beutschen Bereine in der Schweiz" zusammen. |
| 1892 |                                                                             | Sozialistenkongreß zu Marseille belchtießt ein Agrarberogramm mit steinbäuerlichen Tensbenzen. Allemane trennt sich von den Broussisten und begründet den auf weitgebender Autonomie der Comités ouvriers basierten Parti ouvriers socialiste révolutionnaire français (Allemanisten, P. O. S. R.). | Der Grütli-Berein nimmt<br>bas fozialbemotratifce<br>Brogramm an, lehnt<br>jedoch den Anfchluß an<br>bie Partei ab.                                                                                                             |
| 1893 | Gründung des Indipendant Labor Party (I. L. P.) unter Führung Reir Hardies. | Erster Kongreß ber vereinigten Arbeiterkammern (Fédération des Bourses du Travail). Erster großer Wahlerfolg der Sozialisten: 40 Abgeordnete. Beginn des Einflusses Millerands und seiner Freunde: "La Petite République" Sammelpunkt für die neue Richtung. Jean Jaurds.                           |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                | Österreich = Ungarn                                                                                                                     | Standinavische Reiche                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Neues Parteiprogramm ber Sozialbemofratie auf streng marzistischer Grundlage; son. "Ersurter Brogramm". Lostrennung der "unabhängigen" Sozialisten anarchistischer Tendenz von der Sozialdemofratie.  Novelle zur Gewerbeordnung bringt eine wesentliche Erweiterung des Arbeiterschutzes. |                                                                                                                                         |                                                                |
| Erster allgemeiner Gewertsichaftstongreß zu halberstadt.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | In Dänemark erhalten<br>die Krankenkassen<br>Staatssubvention. |
| Die Sozialdemokratie geht<br>als stärkste Partei Deutsch-<br>lands mit 1786738 Situs-<br>men aus den Reichstags-<br>wahlen hervor.<br>Beginn einer Reaktions-<br>periode: Ära Stumm.                                                                                                       | Bahlrechtsagitation ber So-<br>zialdemofratie rüttelt das<br>ganze Land auf; Taasses<br>Reformbill und Sturz;<br>Koalitionsministerium. | Beginn ber Bahlrecht <b>s</b> -<br>agitation in Schweben.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                |

| Jahr | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bereinigte | Staaten | nod | Amerila |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|---------|
| 1891 | Gründung der Critica Sociale in Mailand, einer wissenschaftlichen Halbsmonatsschrift mit Broschürenverlag, die den deutschsmarzsstisschen Ideen weiteste Berbreitung verschafft, durch Filippo Turatt und Dr. Anna Kuslisctoff.                                                                                                                                             |            |         |     |         |
| 1892 | Rongreß von Genua. Endgültige Berseinigung aller sozialistischen Kräfte zu einer sozialistischen Kräfte zu einer sozialistischen Kartei mit kolletivistischem Endziel, unter Benußung des Klassenampses und des Parlasments (collettivismo e lotta di classe). Dabet endgültige Trennung von den antiparlamentarischen Sozialisten, die sich von nun an Anarchisten nennen. |            |         |     |         |
| 1893 | Hungerrevolten in Sizilien und Massa-Carrara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |     |         |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                                                              | Rußland                                           | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | II. Internationaler Arbeiter- tongreß zu Brüssel. Die<br>Bestimmungen über die Zu-<br>lassung zu künstigen Kon-<br>gressen werden so gesaßt,<br>daß Anarchisten die Teil-<br>nahme unmöglich gemacht<br>wird. Encyssika Leos XIII. "Ro-<br>rum novarum" legt daß<br>Brogramm aller tatholisch-<br>sozialen Bestrebungen sest. |
| Kongreß ber katholischen Arbeiter lehnt das Zusammengeben mit dem P.O. zur Erkämpfung des S. U. ab.                                                                                                                              | Erfter großer Streif in<br>Lodz (60000 Arbeiter). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der (hollänbische) "Sozial-<br>bemofratische Bund" be-<br>ichtleht vollständige Wahl-<br>enthaltung.<br>Massenhafte Streits und<br>Unruhen führen in Belgien<br>am 18. April zur Annahme<br>bes Vote plural durch die<br>Kammer. |                                                   | III. Internationaler Ar- beiterkongreß in Bürlch; die englischen Gewerkschaften tagen ofsiziell im Verein mit den kontinentalen So- zialisten.                                                                                                                                                                                |

| Jahr | England                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frankreich | Schweiz                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1894 | Der Gewerkichaftskongreß zu Norwich erklärt gich mit Stimmenmehrheit für die Bergelellichaftung der Produktionse mittel.                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Reorganisation bes Ge- werkschaftsbundes. Be- kennt sich auch in den neuen Statuten zum Sozialismus; nennt als seinen Zwed neben den rein gewerkschaftlichen Aufgaben: die Bergesell- schaftung der Produk- tionsmittel. |
| 1897 | Großer Ausstand der Ma- jchinenbauer. Kriss der englischen Gewertver- eine. Stärfung ihrer jozialistischen Tendenzen. Durch Annahme des Arbeiter - Unfallent- schädigungsgesetzes (Workmen's Compen- sation Act) betritt England die Bahn der sozialem Gesetzgebung der kontinentalen Staa- ten. |            |                                                                                                                                                                                                                          |

| Deutschland                                                                                                                                                           | Österreich = Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standinavische Reiche                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beginn ber national-so- zialen Bewegung unter<br>Ksarrer Naumann ("Die<br>Histe").<br>Gründung der Groß- einsauszesellschaft deut- scher Konsumvereine in<br>Hamburg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       | Die antisemitisch-zünftlerische Richtung gelangt in<br>Wien u. Niederösterreich<br>zur Herrschaft. Die Libe-<br>ralen seit der Koalition<br>in völligem Verfall.                                                                                                                                                                               | Vermehrungder Wahlkreise<br>in Dänemark: 8 Sozial-<br>demotraten im Foltthing. |
|                                                                                                                                                                       | Sog. Wimberger Parteitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber Liberalen in ben ichwebischen Reichstag gewählt.                           |
|                                                                                                                                                                       | zu Bien. Reorganisation ber Kartei. Die einzelnen Nationalitäten erhalten eine größere administrative Selbständigseit. Ausbruch der nationalen Kämpse durch die Badenischen Sprachenverordnungen. Obstruktion; Zerrüttung des Verfassungslebens. Bei ben ersten Bahlen ber von Badeni geschaffenen 5. Kurie werden 14Sozialbemokraten gewählt. |                                                                                |

| Jahr | Italien                                                                                                                                | Bereinigte Staaten von Amerika                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1894 | Crispische Ausnahmegesete: gegen die<br>Anarchisten gerichtet, gegen die Sozia=<br>listen angewandt.                                   |                                                                                                  |
| 1895 | Entstehung einer politisch-gewerkschaft-<br>lichen katholisch-sozialen Arbeiterpartet,<br>ber Democrazia Sociale. Dr. Romolo<br>Murri. |                                                                                                  |
| 1896 |                                                                                                                                        | Gründung der Socialist Trade and<br>Lador Alliance (De Leon) in<br>Feindschaft gegen die Unions. |
| 1897 |                                                                                                                                        | Gründung der Social Democracy<br>of America (Eugene Debbs).                                      |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                  |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rußland                                                                                                                                   | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gründung der sozialbemostratischen Arbeiterpartei in Holland auf der Grundlage des Marzismus. Gründung des Bundes der Diamantsarbeiter in Amsterdam. Kampf gegen den Anarchismus. Rongreß des belgischen P.O. zu Quaregnon: neues Programm. Erster großer Waßlerfolg der Sozialisten: 300 000 Stimmen von etwa 1 900 000. 28 Size in der Kammer.               | Gründung der ruffifch=<br>polnischen sozialistischen<br>Arbeiterpartei.                                                                   | Erster internationaler TextU=<br>arbeiterkongreß zu Man=<br>chester.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Beginn eines wirtschaft-<br>lichen Aufschwungs von<br>nie dagewesener Stärke<br>in den meisten Kultur-<br>ländern.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | IV. Internationaler Arbeiterkongreß in London.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spaltung bes Soz. Bundes: die Anarchisten organisieren sich in kleinen Gruppen unter dem Namen "Freie Sozialisten". Der kleine Kest des Bundes vereinigt sich bald mit der sozialdemokr. Arbeiterpartet. Ausdehnung des Wahlkampagne der sozialdemokratie in Holland: erste Wahlkampagne der sozialdemokratie (11 000 Stimmen; van Kol und Troelstra gewählt). | Beschränkung der Arbeitszeit in den Fabriken auf 11½ Stunden. Gründung der russischen state jübischen sogialvemokrat. Partei: der "Bund". | Internationaler Kongreß für Arbeiterschuß in Zürich. Beschickt von Bertretern von Arbeitervereinen ohne Unterschieb der politischen und religiösen Richtung. Internationaler Kongreß f. Arbeiterschutz in Brüssel. Besucht von bürgerlichorthodoxen u. bürgerlichreformatorischen Gelehrten und Politikern. |

| Jahr | England                                                                                                                                                                                                             | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schweiz                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1898 | Berfuche, eine Einigung<br>zwifchen bem I. L. P.<br>und ber S. D. F. herbei-<br>zuführen, scheitern.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1899 |                                                                                                                                                                                                                     | Der Eintritt bes Sozia- listen Willerand in das Winisperium Balbed- Rousseau verschäft die Gegeniäße innerhalb der sozialistischen Partei. Auf dem nationalen<br>Kongreß zu Paris wird jedoch eine Einigung aller (6) sozialistischen<br>Richtungen erzielt, aus deren Bertretern das Comité général socia- liste gebildet wird. | •                                                                                                                                                                                                               |
| 1900 | Einsehung bes Labour<br>Representation Com-<br>mittee (L. R. C.) durch<br>Vertreter bes I. L. P.,<br>ber Jabier und der Trade<br>Unions zu dem Zwed,<br>eine selbständige Ur-<br>beiterhartei zu organi-<br>sieren. | Das Einschreiten ber Regierung gegen Auständige in Chalonsur-Saone gibt den Intransigenien Beranslassung, die "Ministeriellen" von neuem zu bekämpen: der Streit auf dem Pariser Kongregendigt mit dem Exodus der Guesdisten.                                                                                                    | Gewerkschaftsbund gibt sich neue Statuten, nach welchen er sich auf rein gewerkschaftliche Aufgaben beschränkt und "eine Vereinigung aller gewerkschaftlichen und beruflichen Arbeiterorganisationen anstrebt". |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Österreich = Ungarn                                                                                       | Standinavische Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Reichstagswahlen ergeben 2107100 sozialbemostratische Stimmen, 56 Abserbnete.  27200 natsoziale Stimmen.  Rede Kaiser Wilhelms zu Oehnhausen fordert die Zuchthausstrafe für Anstister von Arbeitseinstellungen.                                                                                                                                                                                                                             | I. Parteitag der deutschen<br>Sozialdemokratie in<br>Osterreich.                                          | Gründung des Schwedischen Arbeiterverbandes (Svenska Arbeiterverbandes) (Svenska Arbeiterverbundet) mit neutraler gewerfschaftlicher Tendenz (Herm. Lindquist).  Bentralisserung der dänischen Gewerfschaften im "Samwirkende Fagforbund".  In Norwegen wird das allgemeine Stimmrecht eingeführt. |
| I. Kongreß der chriftlichsfozialen Gewertvereine in Berlin. Barteitag der sozialbemokratischen Partei in Hannover: "Bernsteindebatte". Der reaktionäre Entwurf einesGesetzes zum Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses, sogenannte "Zuchthausvorlage", mit großer Mehrheit ohne Kommissionsberatung vom Reichstag abgelehnt. Aufhebung des Verbindungsverbots f. politische Vereine. Kampf um die sogen. Reustralität der Gewerkschen in | Brünner "Programm der<br>nationalen Autonomie".                                                           | Bentralisierung ber schwebi- jchen Gewerkschaften in enger Berbindung mit der Sozialdemokratie.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GroßerRoblengräberstreit<br>bewirtt Einführung des<br>gesehlichen Achtstunden-<br>tages für Rohlengruben. | Erster Bahlerfolg ber (nor-<br>wegischen) Arbeiterpartei<br>(7000 Stimmen).                                                                                                                                                                                                                        |

.

| Jahr | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bereinigte Staaten von Amerika                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1898 | Durch die Brotteuerung und die schlechte<br>wirtschaftliche Lage hervorgerusene<br>Bollsbewegung in ganz Italien. In<br>Mailand dreitägiger Straßenkampf<br>(6.—9. Mai). Tendenzprozesse gegen<br>Sozialisten, Anarchisten, Republi-<br>kaner, Radikale und Klerikale. Re-<br>aktion.                                                          | Ein Flügel ber Soc. Dem. of Am. gründet ben Social Democratic Party of America. |
| 1899 | Bahl- und parlamentarisches Attions-<br>tartell zwischen den Sozialissen, Repu-<br>blitanern und Raditalen zwecks Be-<br>tämpfung der Reaktion zu der sog.<br>Estrema Sinistra.                                                                                                                                                                | Spaltung innerhalb bes Socialist Labor Party.                                   |
| 1900 | 23 Sozialisten in die Kammer gewählt.<br>Mindestprogramm (programma minimo) mit Gegenwartsforderungen auf dem Kongreß zu Kom beschlossen.<br>Erster großer, zur Erhaltung des Bersammlungs= und Koalitionsrechts unternommener Generalstreit (Sympathiestreit) in Genua. Er geht siegereich aus. Große Lohnbewegungen der Landsarbeiterschaft. |                                                                                 |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                                                                       | Außland                                                                                                                                                  | Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Belgien erhalten die Gewerkschaften die Rechtsfähigkeit.                                                                                                                                                                               | Gründung der russischen spaialdemokrat. Partei auf marzistischer Grundslage. Organ "Jökra" (Der Funke), redig. von G. Plechanow, Sassulitzt und Azelrod. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einsegung der Commission syndicale im Conseil général du Parti ouvrier zur Förderung der Gewertsschaftsbewegung.  Einsührung des Proportionalwahlsystems (R. P.) in Belgien. Einweihung der neuen prächtigen Maison du Peuple zu Brüssel. |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Begründung der Fédération des coopératives socialistes belges (Großeinfauft). Altersversorgungsgesetz angenommen.  467 326 fozialiftische Stimmen bei den Kammerwahlen. Die Sozialisten werden die zweitstärfste ParteiBelgiens.          |                                                                                                                                                          | Die Westausstesung in Paris veransast zahlreiche internationale Kongresse. Unter andern:  V. Internationaler Arbeiterkongres. Einsezung eines Internat. parlamentarischen Bureaus in Brüsse. Begründung der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz mit dem Sitz in der Schweiz.  Encyklika Leos XIII. Graves de Communi Reuntersagt der Democrazia Cristiana jede politische Betätigung. |

| Jahr | England                                                                                                                                                                      | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schweiz                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1901 | Enticheibung bes Taff Vale-Streits burch bas Haus ber Lorbs zu ungunften der Trabe Unions, die haftbar erklärt werden für jeden durch ihre Bertreter beruts jachten Schaden. | Rongreß von Lyon (ohne Guesdiften): Debatte über den Ball Millerand wird fortgefest; endigt mit dem Exodus der Blanquiften.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 1902 |                                                                                                                                                                              | Die Allemanisten verselbsständigen sich wieder. Offizielle Husion des P. O. F. (Guesde) und des P. S. R. (Baillant) zum Parti socialiste de France (P. S. de F.) auf dem Kongreß zu Mheims. Konstituterung des Parti socialiste français (P. S. F.) auf dem Kongreß zu Tours (Jaures, Briand). | Bereinigung ber sozial-<br>bemofratsichen Partei<br>und bes Grütili-Ber-<br>eins. Die neue Partei<br>fennt feine Einzelmits<br>glieder. |
| 1903 | Die erste Genossenschaft schließt sich bem L. R. C. an, bas burch 14 Abg. im Parlament vertreten ist.                                                                        | Rongreß von Bordeaux, auf dem wiederum fast<br>nur Jaurdsisten vertre-<br>ten sind. Willerand er-<br>hält ein Vertrauens-<br>votum (109 gegen 89<br>Stimmen).                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Österreich = Ungarn                                    | Standinavische Reiche                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begründung einer beutschen Seftion der Internationalen Bereinigung für Arbeitersschutz burch Sozialpolitiker aller Parteten mit Ausenahme der Sozialdemokratie, die eine Beteiligung trohwiederholter Aufforderung ablehnt: Gesellschaft für soziale Reform.                                                                                                                                                                          | Bei ben Neuwahlen 10<br>Sozialbemokraten ge-<br>wählt. | Allgemeines, kommunales<br>Wahlrecht auch für Frauen<br>in Norwegen: 150 Sozial-<br>bemokraten in Gemeinde-<br>vertretungen gewählt.                                                                                     |
| Gegensäße zwischen den proletarischen und kleinbürger- lichen Interessen in den Konsumbereinen kommen auf dem Kongreß zu Kreuz- nach zum Austratt der Arbeiterkonsumvereine aus dem "Allgemeinen Versbande": Gründung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.                                                                                                                                                                   |                                                        | Große Massenstreits in Schweden als Demonstra-<br>tion zugunsten des allgem.<br>Wahlrechts. 4 Sozialdemo-<br>traten mit Hilse der Libe-<br>ralen in den Reichstag ge-<br>wählt.                                          |
| "Erster" beutscher Arbeiterstongreß zu Franksurt a. M.: Bersuch alle nicht sozialdemokratischen Arbeiter (620000) zur Bertretung ihrer Klasseninteressen zu vereinigen. Bei den Reichstagswahlen über 3000000 sozialdemokratische Stimmen (81 Abgeordnete). Fiaksoder "Nastionalsozialen", die in die "Freisinnige Bereinigung" ausgehen. Auf dem sozialdemokratischen Parteitag zu Dresden: hipige Debatte über den "Redisionismus". |                                                        | In Norwegen: Gründung<br>einer Staatsbank zur Er-<br>richtung selbständiger Ar-<br>beiterhöfe; Staatskontrolle<br>für die Seefähigkeit der<br>Schiffe eingeführt. Bei den<br>Reichstagswahlen 24 500<br>fozdem. Stimmen. |

| Jahr | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bereinigte Staaten von Amerika                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1901 | Rongreß der Landarbeiter zu Bologna.<br>Die Berbände (320000 Mitgl.) ers<br>klären fich für den Kollektivismus.                                                                                                                                                                                                        | Einigungskongreß zu Indianapolis, besucht von allen sozialistischen Gruppen (mit Ausnahme d. N. Y. Faction of Soc. Lab. Party (De Leon): Begründung des Socialist Party. |
| 1902 | Bewegung zur Munizipalisation des Brotdetriedes. Unterstützung der liberalen Regierung (Zanardelli—Giolitti) durch die sozialistische Partei in der Kammer. Und dem Kongreß in Imola wird diese Taktik (Filippo Turati, Leonida Bissoziati) nach heftigen Kämpfen mit den Intranssigenten (Enrico Ferri) gutgesheißen. |                                                                                                                                                                          |
| 1903 | Entwicklung einer revolutionär-gewerksichaftlichen (sindacalista) Richtung in der Partei, vertreten zumal durch die Avanguardia Socialista in Mailand (Arturo Labriola, Walter Wocchi, Costantino Lazzari) und den Divenire Sociale in Rom (Enrico Leone).                                                             |                                                                                                                                                                          |

| Belgien und Holland                                                                                                                                                                      | Rußland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Internationale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| "Das Boll" erscheint als<br>Tagesblatt ber soz. = bem.<br>Arbeiterpartei Hollands.<br>Die Partei gewinnt bei ben<br>Bahlen 40000 Stimmen<br>und 7 Mandate. Niederslage des Liberalismus. | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Massenstreits, vom P.O. versanstaltet, um eine Revision des Wahlrechts durchzusepen, bleiben ohne Erfolg.                                                                                | Große Bauernrevolte im Gouvernement Charlow u. Poltawa. In Stuttgart erscheint die erste Rummer der "Oswoboschdenie" (Befreiung) berausgegeben von P. v. Struve. Sie wird das einstutellen Organ der vereinigten Liberalen, Demostraten und Sozialisten, die sich aus "Narodniti" und nicht orthodogen Marxisten rekrutieren. |                |

| Jahr | England                                                                                                                                                                                           | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schweiz                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1904 | Zusammenschluß ber 14<br>Arbeitervertreter im<br>Barlament zu einer<br>eigenen Fraktion. John<br>Burns Borsißenber. Bei<br>benGemeinberatswahlen<br>werden 95 Kandidaten<br>bes L. R. C. gewählt. | Seineföberation ausge-<br>ichloffen. Auf bem Bar-<br>teitag bes P. S. F. zu                                                                                                                                                                                                  | Aufstellung eines neuen<br>betaillierten Pro-<br>gramms ber jozial-<br>bemokratischen Partei. |
| 1906 | Auf der Konferenz zu Liverpool wird das sozialistische Endziel in das Programm des L. R. C. aufgenommen.                                                                                          | Einigung des P. S. F. und P. S. de F. auf dem Kongreß zu Rouen. Die neue Bartei helßt: Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière. Trennung von Staat und Kirche, wesentlich ein Werk sozialistischer Agtation: Briand Berichterstatter in der Kammer. |                                                                                               |

| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öfterreich = Ungarn | Standinavische Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gründung der ersten eigenen<br>Fabrik durch die Großein=<br>kaufsgenossenschaft deutscher<br>Konsumbereine.                                                                                                                                                                                                |                     | Gründung eines nicht sozial- demostat. Zentralbureaus für soziale Arbeit in Stock- holm. Hauptleiter Redak- teur G. d. Boch. Gründung eines nordi- schen "Sozialen Aufild- rungs- und Resormber- bandes" in Stockholm. In Borstande Bertreter der Schweden, Korwegen und Hämmark. Hauptleiter Dr Edw. Laurent. |
| Großer Bergarbeiterstreit in Rheinland = Westfalen (200 000 Streikende). Gemeinsames Borgehen aller gewerkschaftlichen Organisationen. Ergebnis: die Novellen zum preußischen Berggesetz. Auf dem soz-dem. Parteitag zu Jena schäffere Tonart. Der politische Massenstreit als Agitationsmittel anerkannt. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Jahr | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereinigte Staaten von Amerika    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1904 | Sozialistenkongreß zu Bologna. Sieg ber bereinigten Intransigenten (Ferri) und Revolutionäre (Labriola) über bie Resormisten (Turati). Berbot jeder systematischen Unterstützung der Regierung durch die Partet.  Generalstreit für ganz Italien, der 3 Tage anhält und, nach einem entsprechenden Bersprechen des Ministerpräsidenten, geordnet abgebrochen werden tann.  Pius X. hebt für einzelne Wahlkreise das Non expedit auf. Ansfänge einer katholischen Bolfspartet. | einigen bei den Brafidentschafts= |
| 1905 | Rongreß ber Gewerkschaften in Genua.<br>Anerkennung des Generalstreits als<br>gewerkschaftliches Rampfesmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |

| Belgien und Holland | Rußland                                                                                                                                                | International <b>e</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Ausbruch ber politischen Re-<br>volution zur Erkämpfung<br>einer Verfassung. Blutige<br>Straßenschlachten in allen<br>größeren Städten.                | Französisch - italienischer<br>Arbeitsvertrag; bezeich-<br>net den ersten Schritt auf<br>dem Wege internationaler<br>Vereinbarungen sozial-<br>politischen Inhalts.<br>VI. Internat. Sozialisten-<br>tongreß zu Amsterdam.                                                 |
|                     | Gewährung einer Verfassung, die jedoch die Massen nicht befriedigt. Die Revolution nimmt ihren Fortgang. Amensbung des Generalstreifs als Kampsmittel. | Internationale Konferenz für Arbeiterschutz, einbernsen duch Kreisschreiben des schweizerischen Bundesrats, in Bern. Errichtung eineß Internationalen Bergarbeiterietretatiatß, mit dem Sig in Manchester, vom 16. Internationalen Bergarbeitersbeitersongreß beschlossen. |

Bippert & Co. (G. Bay'fde Buchbr.), Raumburg a. S.







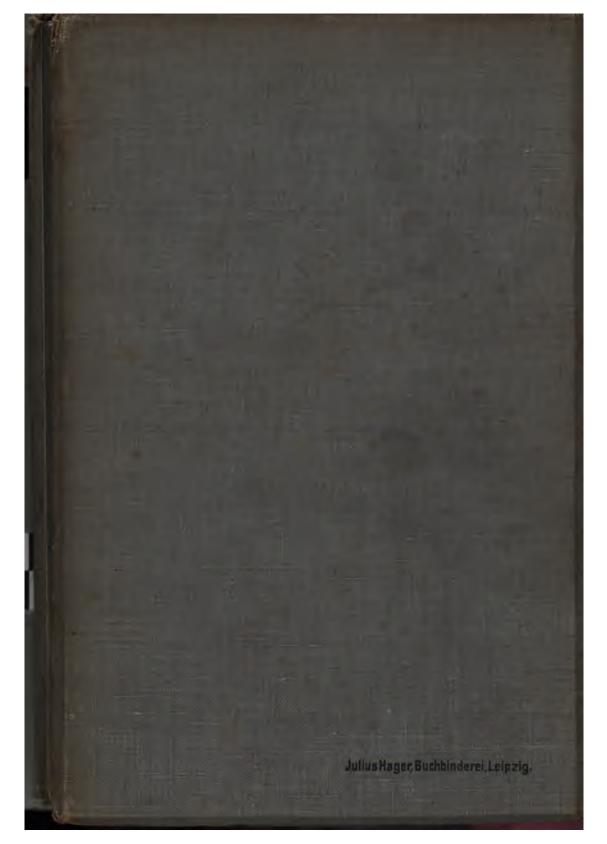